

H.Eccl. 567 h Kloeden

<36609051710017

<36609051710017

Bayer. Staatsbibliothek





Bur Geschichte

ber



## arienverehrung

besonders

im legten Jahrhunderte vor ber Reformation

in ber

Mark Brandenburg und Lausit).

**9388** 

R. F. Rloden.







## Bur Geschichte

ber

# Marienverehrung

befonders

im letten Jahrhunderte vor der Reformation

in ber

### Mark Brandenburg und Causitz.

Bon

### R. F. Rloben,

Direktor der ftabeischen Gewerbichule ju Berlin, Kitter des rothen Ablerordens 4ter Al., Ehrenmitglied ber Geiclifchaft naturforichender Freunde ju Berlin, ordentlichem Mitgliede ber Gesclichaft für Erdfunde, und bes Bereins für brandenburgische Geichichte ju Berlin, forrespondierndem Mitgliede der Gesclichaft für pommeriche Geichichte und Alterthumskunde ze. ze.

Berlin.

Berlag von E. G. Luberig. 1840.





#### Borrede.

Die vorliegende kleine Schrift beabsichtigt keinesweges eine umfaffende Geschichte ber Marienverehrung zu geben. Ihre Untersuchungen beschränken sich geographisch immer mehr, je weiter bieser Cultus fich im Laufe ber Beiten entwickelte, und ichon hierburch wird fie aus bem Gebiete ber allgemeinen Geschichte herausgehoben und in bas ber Specialhistorie verwiesen. Nur einen Beitrag foll sie geben zur Lehre von ber Marienverehrung, und zeigen, wie biefer in die Gestaltung bes ganzen Mittelalters auf bas Tiefste eingreifende Rultus, ber seinen Geschichtschreiber noch erwartet, sich in einer Gegend ausgebilbet hat, in welcher bafur mit großem Gifer gewirkt wurde, nämlich in ber Mark Brandenburg und ben bavon abhängigen ober benachbarten Provingen. Bwar find bie Thatsachen unseren Geschichtsforschern meistens nicht unbekannt geblieben; allein zerftreut aufgefaßt und neben tausend anderen Thatsachen aufgeführt, treten sie so unbedeutend auf, daß sie kein concentrirtes Bild gewähren, und es nicht beutlich werben fann, wie

febr biefe Lebre ber innerfte Rern bes religiöfen Cultus vieler unserer Borältern geworden mar, und ihr innigstes Bergensbedürfniß befriedigte, ungeachtet es in ber Rirche nie an Männern gefehlt hat, welche gegen eine zu weit getriebene Verehrung ber Maria eiferten. Manches Befannte erhält in einer folden Darftellung eine neue Beziehung, manches weniger Befannte reiht fich mit größerem Gewichte an, und fo barf ich hoffen, bem Freunde vaterländischer historischer Studien feine gang unnüte Arbeit geliefert zu haben. Der erfte Abichnitt, bie Geschichte ber Marienverehrung im Allgemeinen, foll bem Bangen nur als Ginleitung bienen, und ben Stanbpunft zur Beurtheilung bes Speciellen feststellen. habe hier die Citate gespart, benn ber Renner weiß, baß bie bort aufgeführten Thatsachen in Augusti's bekanntem Werke über bie christliche Archaeologie, in Gavanti Thesaurus sacrorum rituum etc. zu finden sind. Wo es nothig war, find bie Quellen angeführt, und namentlich ift bas bei bem fpeciellen Theile überall geschehen, mit Ausnahme ber Klöfter, welche hier nur übersichtlich behandelt find, und wo die Citate mehr Plat eingenommen hätten, als ber Text. Alles Hebrige mag bas Büchlein felber lehren, gu beffen Beurtheilung biefe weni= gen Andeutungen ben Standpunkt bestimmen werben.

#### Erfter Abichnitt.

Bom Anfange bis jum Ende des vierzehnten Jahrhunderts.

Mis die erhabenen Lehren bes Chriftenthums fich zu verbreiten anfingen, und jene munderbare Ummandelung ber Ginnes: und Denfweife, ber Gebrauche und Gitten, ber Unfichten und Bors ftellungen, bes offentlichen und Privat: Lebens eingeleitet murbe, burch welche fich bie neue Welt von ber alten auf eine fo merfe murbige Beife unterscheibet, fonnte es nicht fehlen, bag jene Lebe ren von ben Gingelnen auf die verschiebenfte Beife aufgefaßt und gestaltet wurden. Jebe Muffaffung einer Lehre fett ein Berftandnif berfelben voraus, und biefes Berftandnif wird ein ties feres ober oberflachlicheres, ein umfaffendes ober begrengtes fein. je nachdem baju Ginnesart, Bilbungsgrad, Lebenserfahrung und Unlagen befähigen, und ein Gindringen in ben Ginn und bie Bedeutung ber Lehre gestatten. Erfahrungsgemaß ift biefe Befahigung bem Grade und felbft ber Art nach, ungemein per-Schieden, und fo wird es auch bie Auffaffung einer Lehre fein. ungeachtet fie vielleicht von Allen mit benfelben Worten ausgefprochen wirb.

Demnächst aber ist zu beachten, daß es ein allgemeines Naturgesetz zu sein scheint, überall wie im Physischen so auch im Geistigen die verschiedenen Gestaltungen auf die mannigsaltigste Beise zu vermitteln, nirgend scharf abzuschneiden, sondern durch allmälige Uebergänge den einen Zustand mit dem andern zu versbinden. Wie der Einzelne nicht im Stande ist, einen niedrigen Bildungsgrad urplöslich mit einem sehr viel höheren zu vertausschen, so vermag es auch die Gesammtheit nicht; es sind Zwisschenstusen nothig, und ein Berweilen auf jeder derselben; aber die Zahl der Stufen, wie die dazu erforderliche Zeit, ist wiederum bei

ben Einzelnen außerordentlich verschieden, und wenn eine neue große Lehre der Menschheit offenbart wird, so werden nur Wesnige befähigt sein, sie in ihrer ganzen Fülle und Reinheit sogleich aufzufassen, zu verstehen, und ihr ganzes Wesen in derselben ausgehen zu lassen; andere stehen derselben erst nahe, viele entsernter, und in immer weiteren Abständen erblickt man die Menge, selbst wenn Alle die Reigung haben, sich der neuen Lehre zu nahern, und auch wirklich derselben näher kommen. Jeder steht auf anderer Stelle, auf anderem Boden, in anderer Entsernung vom Mittelpunkte des Wahren, und Jeder bewegt sich gegen ihn hin mit anderer Geschwindigkeit, wenn er sich nicht etwa gar von ihm entsernt.

Dann aber ift nicht zu vergeffen, bag jebe neue Lehre feinen reinen Boben vorfindet, fondern fich ben Gingang in Ropfe bab: nen foll, welche bis babin ichon eine Ungahl von Unschauungen und Borftellungen aufgenommen, und biefe mehr ober weniger au einem Gufteme verarbeitet haben, aus welchem fich Jedem bas fubjectiv Bahre in großerer ober geringerer Rlarbeit ergeben hat. Es gestalten fich baraus Lehren, mit welchen bie neue Lehre in Conflict gerathen muß, und bas Refultat biefes Conflicts wird nothwendig ein fehr verschiedenes fein. Mo im Bereiche bes Physischen, Rorper mit einander in Conflict gerathen, findet fiets eine Bechfelwirfung ftatt, fei fie nun mechanischer ober chemischer Urt, und auch Diefes Raturgefet icheint fo burchgreifend ju fein, baß es felbft im Bereiche bes Beiftigen in gemiffer Beife feine Unwendung findet. Richt mit Unrecht hat man baber oft eine neue Idee einen Gabrungeftoff fur Die Gemuther genannt, benn wem fann es entgeben, daß der geiftige Borgang mit dem Phys fischen in ber That viel Analoges hat? - Es ift nicht bas Befen neuer Ideen und Lehren, Die ichon in ben Gemuthern pors handenen entgegenftehenden Lehren und Ideen plotlich ju vers nichten, wie es die Intolerang fo oft begehrt, es ift vielmehr ichon viel gewonnen, wenn die beiden fich entgegenftehenden Ideen, wie Stoffe bie chemisch nicht auf einander wirfen, friedlich neben einander beffehen, ein Buftand, ber jeboch nicht lange bauern fann, ba mit ber Beit eine die andere verbrangen muß; weit haufiger aber treten bie beiben Ibeen mit einander in 2Bechfelwirfung und uchen fich gegenfeitig mehr ober weniger ju burchbringen, mas allerdings von ber Ratur beiber Borftellungen abhangig ift, und

wie im Physischen ist dann das Produkt dieser Wechselwirkung, Sahrung oder Amalgamation, ein ganz anderes, als die beiden Faktoren, und kaum in denselben wieder zu erkennen. Wie weit hierbei die Freiheit des geistigen Menschen thatig ist, oder sein kann, wie weit der Kreis ihrer Thatigkeit dabei reicht, mussen, als zu weit von unserm Ziele entlegen, unerörtert lassen. Daß aber eine solche Durchdringung alter und neuer Borstellungen sen sehr gewöhnlich statt findet, zeigt nicht bloß die Geschichte, sondern auch das Leben des einzelnen Menschen zur Genüge; wie mannigkaltig aber dadurch die neue Borstellung und Lehre sich in den Köpfen der Einzelnen umgestaltet oder eine andere Karbung annimmt, ergiebt sich von selbst.

In Diefem großen Gahrungsproceffe ber Borftellungen feben wir in ben erften Jahrhunderten des Chriftenthums alle Gemus ther befongen. Die ihrem Uriprunge noch nabe und barum laus tere Lebre bes Evangeliums, mit aller Begeifterung vorgetragen. ftien mit ber allerdings jum Theil ichon abgestorbenen, bennoch burch langen Bestand gefraftigten und immer noch lebenbigen Lebre bes Seidenthums gufammen, und wenn fie auch fiegreich aus biefem Rampfe bervorging, fo boch nicht unabgeandert, benn aus ben porber entwidelten Grunden murbe fie auf die verfchies benfte Beife aufgefaßt, verftanden und geftaltet, und nur mit Mube permochte ber hobe Ernft ber Rirchenvater, vollig irrthims liche Borftellungen zu beseitigen, und bie fich nach und nach ents widelnde Rirchenlehre in möglichfter Uebereinftimmung mit bem Evangelium zu erhalten. Die Unerfennung Diefer Uebereinftims mung war es aber eben, in welcher bie Bemuther auseinander, gingen, je nachdem fie bie evangelischen Behren aufgefaßt batten. und eine Divergeng ber Meinungen und Unfichten mar burch fein Mittel zu verbuten.

Die Geschichte ber Einführung des Christenthums zeigt, daß in allen Landern von vielen Gemüthern die neuen Lehren zwar aufgenommen, daneben aber auch sehr viele der alten beis behalten wurden. Ein Theil des bisherigen Glaubens mußte, wenn die Bekehrung nicht in einem bloßen Wortbesentnisse besstehen sollte, nothwendig geopfert werden, und für Viele waren dies gerade Lehren und Gebräuche, welche ihnen verzugsweise lieb geworden waren. In diesem Falle suchte man sich gern zu accommodiren, und amalgamirte die alte mit der neuen Lehre

und ihren Gebrauchen, und felbft die Rirche nahm, wo fie nichts Refentliches aufzuopfern glaubte, ofter zu biefem Mittel ibre Buflucht, um Die Ginfuhrung bes Chriftenthums zu erleichtern. Deit ofter aber gefchah es ohne ihre Bewilligung von ben Dros felnten felber, und ohne weitere Unfrage, wodurch benn freilich Das Christenthum in feiner Auffaffung je nach ben verschiebenen Landern und ben barin berrichend gewesenen religibsen Borfellungen eine febr verschiedene Sarbung erhielt. 3war eiferte bie Rirche meiftens gar febr gegen eine folche Bermifchung bes Beide nifden und Chrifflichen, befonders in den erften Jahrhunderten, benn je neuer eine Lehre ift, um jo fcharfer ift ihre Polemif gegen bas Alte, um fo forgfaltiger fuchen ihre Berbreiter fie bon bemfelben ju fcheiben; allein - fie vermochten fich felber nicht frei bavon ju erhalten, befonders im vierten Jahrhundert, wo bas Chriftenthum bereits jelbftfandia geworden mar, und baffelbe in einem freieren Beifte, ohne bie angfliche Beforgniß ber fruberen Sahrhunderte vor einem gefahrlichen Ginfluffe bes Beidenthums. betrachtet wurde, benn gerade biefe verminderte Bachfamfeit, biefe Sicherheit vor außerer Befahr, ließ bas Ginfchleichen alt gewohn: ter Borffellungen in Die neue Lehre meniger bemerfen.

Benn auch die fiegende Gewalt ber Chriftustehre fich immer weitere Babn brach, wenn ihrer Babrbeit auch immer Benigere bie Unerkennung zu verfagen mußten, fo mar boch ein großer Theil fur ihren boben Ernft, fur ihre tiefen Abstractionen noch nicht reif, und vermochte fich baburch nicht befriedigt zu fublen. Gerade in ben Landern, in welchen bas Chriftenthum guerft feine Burgeln fchlug, hatte großentheils eine heitere Religion, nicht fowohl des Berftandes, als der Phantafie, geherricht, urfprunglich bervor gegangen aus einer fymbolifchen Deutung ber Naturverhaltniffe, aber ichon langit accommodirt ben afthetischen Bedurf niffen eines phantafievollen finnlichen Bolts, bequem in ihren Uns forderungen an die Menichen, wenige und leicht erfullbare Pflich ten gegen die Gotter fordernd. Die Fefte wie der Dienft ber Gotter waren freudenreich und beiter, leicht und prachtig fliegen Die faulengetragenen Tempel in Die Luft, Gotterbilder in berrs lichfter Bollendung und ftete ben Gefeten bes Schonen buldigend, fchmudten Stadte und gluren. Bu grubeln, ju benfen, ju buffen gab es ba nichte, von Enthaltfamfeit, Berfagung von Genuffen, Befferung bes Bergens, war nicht die Rede. Durch leichte Opfer

gewann man die Gunst der Gotter auf sehr einfache Weisen, und erwies sich der eine ungünstig, so konnte man sich an einen andern wenden. Näher standen sie den sinnlichen Menschen durch menschliche Form, und Geschlecht, durch ihre Abhängigkeit vom Fatum und vom Getriebe menschlicher Leidenschaften, als der ers habenere Gott der Ehristuslehre, und die Pothagoraer wie die Neuplatoniker verstanden es sogar, die Mothencykeln mit einer gewissen Erhabenheit und manchem Anziehenden selbst für Gebildete zu umkleiden. Sehnsüchtig schaueten die neuen Christen zurück nach der Ferrlichkeit des alten Cultus, nach mancher lieb gewordenen Borstellung, die sie aufgeben mußten, und leise regte sich der Wunsch durch Abstractionen einen Ersat bieten möchte.

Befonders aber icheinen Die Frauen ungludlich gemefen gu! fein, fich ben Simmel ohne eine Frau benten zu follen, an welche fie ihre Bebete richten fonnten, wie fie ce bie babin feit unbents licher Zeit gewohnt gemefen maren. In gang Thragien, Borbers afien, Gprien und Arabien mar der Dienft ber Aftarte ober Aftaroth ungemein verbreitet, wenn er auch nach Berfaffung und Bolfsfitte in ben einzelnen Gegenden etwas verschiedene Formen annahm, wie benn auch ber Rame in ihnen mit Matha ober Alitta, Anais, Urania, Mplitta, Benus, Anadnomene, Dione wechselte. Gie wurde im Lande oft ichlechthin nur als die Ro: nigin bes Simmele bezeichnet, und bald murbe fie unter bem Bilbe bes Mondes, bald unter bem bes belleuchtenden Abend, und Morgenfferns bargeftellt. Urfprunglich betete man in ihr bas weibliche Urprincip an; Auslander nannten fie auch wohl die große Gottin ber Gorer. Ihr weit verbreiteter Dienft verliert fich in bas tieffte Alterthum, und mar beiben Geichlechtern beilig; er umfluthete ben gangen jubifchen Staat, ber wie eine monotheiftis iche Infel mitten im Seibenthume lag. Allein felbit ber großere Theil bes jubifchen Bolfes vermochte nicht fich bis jur Thee eines einigen Gottes zu erheben; er fam nicht über die Idee binaus: Tehova fei ber Gott aller Gotter, bober benn fie, und barum ber erfte unter Geinesgleichen, feiner fei, wie er, fo machtig; aber es wollte ihm nicht einleuchten, warum er beshalb ben Dienft ber übrigen Gotter vollig vernachlaffigen follte, ja es gab fogar Bers anlaffungen genug, durch welche ibm ber gange Gat von ber Gus prematie bes Jehova problematifch wurde. Schald es fich baber

thun ließ, fuchte er fich bie Gunft ber ubrigen Gotter wieber gu erwerben, indem er ihnen Altare bauete und opferte, ohne barum gerabe ben Dienft bes Tebova aufzugeben. Fortbauernd eiferten Die Propheten gegen Diefen Abfall vom Glauben an einen einigen Gott, und ichon ju ben Zeiten bes Jeremias hatten fich vorzuges weise bie Beiber Judaas bem Dienste ber großen Ronigin bes Simmels zugewendet. Er ruft aus 1): "Denn fieheft bu nicht, was fie thun in ben Stadten Juda, und auf den Baffen gu Jerufalem? Die Rinder lefen Sols, fo gunden die Bater bas Reuer an, und die Beiber fneten ben Zeig, baf fie ber Delecheth (Ronigin) bes Simmels Ruchen baden, und Tranfopfer ben fremben Gottern geben, bag fie mir Berdrug thun." - Und an einer anderen Stelle 2): "Da antworteten bem Jeremia alle Manner, Die ba mohl wußten, bag ihre Beiber andern Gots tern raucherten, und alle Beiber, fo mit großen Saufen ba fan: ben, fammt allem Bolf, die in Megyptenland wohnten und in Pathros, und fprachen: Rach bem Bort, bas bu im Namen bes Serrn uns fageft, wollen wir bir nicht gehorchen; fondern wir wollen thun nach allem bem Bort, bas aus unferm Munte gebet, und wollen Delecheth des Simmels rauchern, und bers felbigen Erantopfer opfern, wie wir und unfere Bater. unfere Ronige und Furften gethan haben in ben Stadten Juda und auf ben Baffen ju Terufalem. Da hatten wir auch Brod ges nug, und ging uns mobl, und faben fein Unglud. Geit ber Beit aber, wo wir baben abgelaffen, Delecheth bes Simmels gu rauchern, und Tranfopfer ju opfern, haben wir allen Mangel gelitten, und find burche Schwert und Sunger umgefommen. Much wenn wir Melecheth des Simmels rauchern, und Tranfopfer opfern, bas thun wir ja nicht ohne unferer Manner Billen, bag mir berfelbigen Ruchen baden, und Tranfopfer opfern, fie ju befummern. Da fprach Jeremias jum gangen Bolf, beides Mannern und Beibern, und allem Bolt, Die ihm fo geantwortet hatten: Ich meine ja, ber Berr habe gedacht an bas Rauchern, fo ihr in ben Stadten Juda und auf ben Gaffen gu Berufalem getrieben habt fammt euern Batern, Ronigen, Furften und allem Bolf im Lande, und hat es ju Bergen genommen,

<sup>1)</sup> Rap. 7. 28, 17, 18.

<sup>2)</sup> Kap. 44. 3. 15-25.

bağ er nicht mehr leiden fonnte euern bofen Bandel und Greuel. die ihr thatet; baber auch euer Land jur Buffe, jum Bunber und gum Fluch geworden ift, daß niemand barinnen mobnet, wie es heutiges Sages flehet. Darum, daß ihr gerauchert habt, und wider ben herrn gefundigt, und ber Stimme bes herrn nicht geborchet, und in feinem Gefet, Rechten und Beugniß nicht ges wandelt habt, barum ift auch ench foldes Unglud wiberfahren, wie es heutiges Tages ftehet. Und Jeremias fprach zu allem Bolf, und ju allen Beibern: Boret bes Berrn Bort, alle ihr aus Juda, fo in Meguptenland find: Go fpricht ber Berr Bebaoth, ber Gott Afraele: Abr und eure Beiber habt mit euerm Dunde geredet, und mit euern Sanden vollbracht, bas ibr fagt: Bie wollen unfere Belubde halten, Die wir gelobet haben Delecheth bes Simmels, bag wir berfelben rauchern und Tranfopfer opfern. Bohlan, ihr habt eure Belubde erfullet, und eure Bes lubbe gehalten."

Wir haben biefe ganze hochst bezeichnende Stelle mitgetheilt, weil sie sehr deutlich den zugleich motivirten Sang des Bolkes Juda, und besonders seiner Frauen bezeichnet, die Königin des Himmels zu verehren, und sich selbst durch die Stimme der Propheten davon nicht abmahnen zu lassen, ein Sang, der ohne Zweifel während der ganzen Dauer dieses weit verbreiteten Eultus nicht erstorben ist. Man wird hiernach ermessen können, wie sehr diesenigen, welche von Jugend auf ihn geübt, und in demselben erwachsen waren, sich nach ihm zurücksehnten, als er ihnen durch das Shristenthum genommen wurde.

Bielleicht hatte biefer hang schon in den ersten Jahrhuns berten des Christenthums sich geltend gemacht, und eine Accomobation in irgend einer Art hervorgerusen, ware in dieser Zeit das weibliche Geschlecht in allen firchlichen Dingen nicht weit zurückgestellt gewesen. Zu gleicher Zeit bildete sich durch die Entstehung der Asceten eine große Werthschäung des ehelosen Standes aus, der gar bald den Nimbus der Heiligkeit annahm, als nach der decischen Versolgung in den Wüssen Alls nach der decischen Werfolgung in den Wüssen auch solcher Asceten in der Mondswesen entstand, und wenn es auch solcher Asceten in beiden Geschlechtern gab, so war diese Vorliede für die Selosigs feit doch nicht besonders geeignet, das weibliche Geschlecht in der firchlichen Meinung der Zeit zu heben. Dennoch war es gerade diese Ansicht, welche wenigliens mitwirkte, Eine dieses Geschlechtes

aus bem großen Saufen berauszuheben, und fie mit befonderer Glorie ju umftralen. Es mar bie Maria, bie Mutter bes Seis landes, welche theils Diefer Unficht gemaß, theils um bie gottliche Ratur bes Erlofers nicht zu gefährben, ungeachtet ber Geburt beffelben, als Jungfrau gebacht murbe, und gleichzeitig bilbete fich für fie ber Ausbrud: Gottes gebarerin (Georoxog) aus, ben wir querft in ben Schriften bes Bifchofe Gufebius von Rifo. bemien, (farb im Jahre 340) gebraucht finden 1). bag Ronftantine bes Großen Mutter, Belene, mabrend ihres Aufenthaltes zu Bethlebem Die Geburteftatte ber Gottesaebas rerin mit berrlichen Dentmalern fcmficte, und Die bortige beis lige Soble auf mancherlei Urt verberrlichte. Daß aber um biefe Beit Diefer Ausbruck bereits fehr allgemein geworden mar, und firchliche Geltung erlangt hatte', ergiebt fich aus ben Meugerungen bes Raifers Julian, ber 361 gur Regierung gelangte, und gegen bas Chriftenthum befanntlich febr feindlich gefinnt mar. Er fagt: bag bie Chriften nicht aufhoren, bie Maria eine Gottesges barerin ju nennen, und an einer anbern Stelle: Wenn aber bas Bort Gottes aus Gott und aus bem Befen bes Baters ges fommen ift, wie ihr lehret, warum fagt ihr, bag eine Jungfrau eine Gottesgebarerin mar? Die bat fie Gott gebaren fonnen, ba fie ein Menich mar, wie mir?" Go both nun auch bie Maria burch jene Bezeichnung geffellt mar, fo murbe fie boch burch biefe Musgeichnung in ber firchlichen Meinung bes Zeitaltere noch fein Begenftand ber Unbetung, ja febr angefebene Rirchenlehrer bes vierten Jahrhunderts trugen nicht einmal Scheu, nach bem Borgange bes Frenaus von ben Rehlern ber Maria gu reben, wie namentlich Tertullian, Drigenes, Bafilius und Chryfoftomus. Erot bem mar ber Schritt von jener Auszeichnung bis zur Bers ehrung und bann gur Unbetung leicht, und namentlich bei benen, welche ben fruberen Dienft ber boben Ronigin bes Simmels aufgegeben hatten, und fich fehnfuchtig nach einem Erfat umfahen, pipchologisch einfach zu erflaren. Es maren wieber Frauen, welche aus Thracien nach Arabien gewandert maren, und hier, mo jener Dienst ber Affarte oder Alitta noch im fechften Jahrhundert forts dauerte, wie uns der Koran belehrt, ihre Borftellung von ber Maria mit ber ber Affarte amalgamirten, und nunmehr ber Maria

<sup>1)</sup> De vita Constant, M. Lib. III. c. 43.

göttliche Ehre erwiesen. Sie scheinen dabei ben alten Dienst ber Himmelskönigin beibehalten, und auf die Maria, angewandt zu haben, denn sie schmuckten einen Wagen oder viereckigen Stuhl, breiteten über denselben ein Tuch oder eine Leinwand, und bildesten so einen Altar. An bestimmten Tagen des Jahres stellten sie eine große Verfammlung an, setzen Kuchen oder Brode von runder oder länglicher Form zur Ehre der Jungfrau und als Opfer auf den Altar, und verzehrten nachker insgesammt das Opfer. Bon diesen Ruchen (xollvors), welche wohl noch ganz dieselbe Form haben mochten, in der sie die Frauen Judas der Meslecheth des Himmels opferten, erhielten die Andänger dieses Cultus den Namen Kollyridiauer, ein Wort, dem unser Küchler entsprechen würde. Die Selte scheint nicht ganz unbedeutend aewesen zu sein.

Benn fo auf ber einen Geite in ber Berehrung ber Maria ju weit gegangen murbe, fo gab es bagegen Unbere, welche bes muht maren, ihre Chre berabzuseten, und fchimpfliche Nachrichten über die Maria ju verbreiten. Man nannte fie Untibifomas rianiten. Gegen beibe erhob fich ber febr rechtglaubig gefinnte Epiphanius, feit 367 Bifchof von Conftantia auf Eppern, (farb 404); er tabelt beibe, als von bem Rechten abweichenb, und ungeachtet er Maria bie jungfrauliche Gottebgebarerin (Θεοτοχος παρθενος) 1) nennt, fo protestirt er boch feierlich gegen ihre Anbetung, und bezeichnet die Rollpridianer als Reger 2). Es ergiebt fich indeffen, daß die gottliche Berehrung der Maria in Arabien badurch nicht unterdruckt murde, fondern fortdauerte, wie wir weiter unten feben werden. In andern Begenden fand fie bis bahin nicht ftatt, und Cyrillus, Bifchof von Jerufalem (farb 386) fpricht noch von ber Gottesgebarerin eben fo, wie Rach mannigfachen Streitigkeiten mit ben feine Borganger. Untibifomarianiten, welche unter febr verschiedenen Namen auf treten, galt fie aber jest als bas 3beal ber Reufchheit und Jung. fraulichfeit.

Runmehr mar ber Schritt bis zur Anbetung nicht mehr groß. Denn auch im Abendlande bie große Gottin ber Sprer feine ober boch nur wenige Anbeter gezählt hatte, fo fannten fie bafur eine

<sup>1)</sup> Ancorat c. 75.

<sup>2)</sup> Epiphan. Haeres, LXXVIII - LXXIX.

in der Borftellung ihr fo nahe ftebende, bag beide leicht als eine gelten fonnten, und jum Theil wirflich mit bemfelben Ramen bes zeichnet murben. Es mar bie in ber griechischen und romischen Belt hochgefeierte Benus Unadhomene und Benus Urania, Die Gottin ber Liebe und Bartlichfeit, ber Inbegriff alles Ochonen, Lieblichen und Barten. Ihre Rraft burchbrang bas gange Unis verfum, und ergriff jedes befeelte Befen; fie verlieh bem Leben Reis und Bedeutung, ericbien ftete in Begleitung ber Charitinnen, und verfohnte alles feindlich Gefchiebene und Entzweite. Ihr ficht: bares Sinnbild am Simmel mar ber glangende Abends und Mors genftern, ber mit ihrem Ramen bezeichnet murbe, wie es im Morgenlande auch ber Kall mar. In ben Beiten bes fintenben Seibenthums waren bie Reuplatonifer bemubt, Diefen Mythencys clus allegorifch und muftagogifch ju beuten, und verftanden es, ihn auch den Gebildeten annehmlich zu machen, ba bie Idee einer Die gange Ratur mit bobem Liebreis burchbringenben, bandigenben und bas Entgegengefette verfohnenden Macht burchgangig etwas febr Ungiehendes bat. Much Diefe Borffellung war mit bem Chris ftenthume gefallen, und wie im Morgenlande mochten Biele fie febr ungern aufgegeben haben, wie bort, lebte fie im Geheimen fort, und fnupfte fich an Die Borftellung ber jungfraulichen Gottes: gebarerin, welche ber Belt ben Berfohner und Friedensfürften gegeben hatte. Zwar erfolgte die Metamorphofe Diefer Borftels lung im Abendlande nicht fo rafch, wie in Arabien, und nur alls gemach fleigerte fie fich bis ju jener Ausbildung, in welcher wir fie fpaterbin finden. Auch mar es nicht die alte Borftellung der Griechen und Romer, fondern eine Amalgamation jener Borftels lung mit ber driftlichen, ober, wenn man will, eine driftliche Claris fication terfelben. Aber fie begann von jest an, fich ju geftalten und Leben zu geminnen, und mas man fo eben noch in Arabien als Reperei verdammt hatte, erwuchs gleich barauf unaufhaltfam in nachfter Rabe.

Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts war der Auss druck: Gottesgebärerin für die Maria so allgemein üblich, daß der große Kirchenlehrer Gregorius von Nazianz († 390) den Nichts gebrauch dieses Wortes sogar für eine Gottlosigseit erklärte. In seinen Schriften sindet sich das erste Beispiel eines an die Maria gerichteten Gebetes 1). Er erzählt, daß die fromme Justina, uns

<sup>1)</sup> Gregor. Naz. Opp. T. 1, p. 279.

ter bem Raifer Diocletian lebend, um ihre Reufchheit zu erhalten. nicht nur ihre Schonheit felbft gerfiorte, fonbern auch ben Schut ber beiligen Jungfrau Maria angerufen babe. Wenn fich nun auch gegen biefe Beschichte, und namentlich gegen bas Bebet gu Diocletians Beiten, Ginmenbungen machen laffen, fo geigt boch bie Erzählung bes Gregorius, bag ju feiner Beit Gebete an bie beis lige Jungfrau nichts Auffallendes mehr gewefen fein fonnen, mes nigftens außert er barüber nichts. Auch ber am Ende bes viers ten Sabrhunderts lebende driftliche Dichter Drudentius ermabnt ber Maria in einer Beife, Die nicht zweifeln lagt, bag fie um Diefe Beit bereits in bober Berehrung fant. Allein wir muffen nach alle bem glauben, bag biefe Berehrung nicht von ber Rirche aus geboten morben, fonbern bon bem Bolfe ausgegangen mar. und die Rirche nur fpaterbin bem allgemeinen Impulfe folgte, wie es auch, wenn der oben angegebene Erflarungsgrund mitwirfend war, nicht anbers fein fonnte.

Gine Steigerung ber Marienverehrung lag in ber Natur jenes Triebes, und fonnte nicht ausbleiben. Allein es murbe vielleicht noch lange gewährt haben, ebe fie einen bedeutenden Schritt nach Diefer Richt ung bin gethan batte, mare ihr nicht ein gufallig eine tretender Umftand ungemein forberlich geworben. feit 428 Biichof von Conftantinovel, griff bas 2Bort Gottes, gebarerin auf, und verlangte, bag man die Maria nicht bamit bezeichnen folle, weil Daulus fonft ein Lugner fein murbe, ber (Bebr. 7. 3.) erflart, Chrifti Gottheit fei ohne Bater, ohne Duts ter, ohne Gefchlecht. Cyrillus, Bifchof von Alexandrien, ents gegnete barauf, ohne ben Deftorius ju überzeugen, und ba ber Streit nicht geführt werben fonnte, ohne bag bie Lehre von ber Derfon Chriffi und ben beiben Raturen in ibm gur Gprache gefommen mare, über welche fich in ben Borftellungen beiber Dars theien Berichiedenheiten zeigten, fo nahm gar bald bie gange chrifts liche Belt Theil an bem Streite, und man verfeterte fich gegens Es brobete eine allgemeine Spaltung in ber Chriftenheit, Deftorius murbe 430 als Retter erflart und in Die Thebais vers bannt, Raifer Theodoffus II. aber berief, um den Streit gu fchliche ten, 431 eine allgemeine Rirchenversammlung nach Ephefus. Diefe bestätigte bie Berbannung des Restorius, allein Die Erennung bes Morgenlandes von ben übrigen Provingen mar nicht ju verhins bern. Refforius machte es ber Begenpartei befonders jum Borwurfe, daß sie darauf ausginge, die Maria zu vergottern, und die Mutter dem Sohne gleichzusehen; dagegen suchten sich Enstillus und seine Glaubensgenossen, namentlich auch sein gleichs gesinnter Gefchrte Proflus, Bischof von Enzisus, zu verwahren; allein wie es in der Sige des Streites so oft zu geschehen psiegt, daß eben das Angesochtene von der vertheidigenden Parthei um so mehr in übertrieben hohem Werthe hingestellt wird, je mehr die andere bemührt ist, es heradzuziehen, so ging es auch dem Epstillus und Proslus bei ihrer Vertheidigung der Marienverehrung; sie gingen dabei so zu Werke, daß sie nicht mit Unrecht die Ritter und Verschter der heiligen Jungfrau genannt wurden, uns geachtet sie Bergötterung derselben nicht einzelehen wollten.

Die Rirchenversammlung ju Ephesus murbe in ber Rirche ber Maria Gottesgebarerin abgehalten, und es ift bice bie ertte Radricht von einer ihr gewibmeten Rirche. Die wird uns aber ohne weitere Bemerfungen mitgetheilt, und muß bemnach das male fcon nichts Auffallendes gehabt haben. Bir burfen baber annehmen, bag es bamals ichon mehr Marienfirchen aab; boch fann bies erft nach ben Zeiten bes Epiphanius und felbft bes Cus rillus von Berufalem begonnen haben, benn beide fennen ben Bebrauch noch nicht. Er icheint fich aber balb nachber, wie ubers haupt die Berehrung ber Maria febr rafch verbreitet zu haben, und mahrend ber Ephesinifchen Rirchenverfammlung hielt Enrillus in ber Marienfirche eine Prediat, in welcher er Die Maria folgendermaßen anredet: "Gei uns gegrußt, Maria, Mutter Gots tes, bu ehrmurdiger Chat ber gangen Belt, bu unauslofchliche Lampe, Krone ber Jungfraufchaft, Scepter ber rechtglaubigen Lehre, immermahrender Tempel, Aufenthalt doffen, den fein Aufenthalt in fich faffen fann! Deutter und Jungfrau! Gei uns gegruft, bie bu in beinem beiligen und jungfraulichen Leibe bas Uns ermeßliche und Unbegreifliche eingeschloffen baft; burch welche bie beilige Dreieinigfeit verherrlichet und angebetet, bas foftbare Rreug bes Beilandes erhohet und verebret worden ift; burch die ber Sime mel triumphiret, Die Engel und Erzengel fich freuen, Die Teufel vertrieben werden, ber Berfucher übermunden, und bas gefalt lene Gefchopf bis in ben Simmel erhoben worden ift." - Man muß gefiehen, daß die Bater bier ichon andern Grundfaten folgten, als ber beilige Augustinus noch um bas Jahr 387 aus; Dach Diefem Letteren erbaut Die Rirche gefprochen hatte.

meber Engeln noch Martprern Tempel und Altare. fondern nur bem einzigen mabren Gotte. Gie ehrt ihr Undenfen burch Denfmaler und Memorien, und veranstaltet relie gibfe Ceremonien an benfelben, um ju beweifen, wie boch fie ihre Frommigfeit und Tugend achte; aber Gebete und Opfer murden nicht an bie Apoftel und Marthrer, fonbern allein an Gott gerichtet 1). Run fuhrten gwar ju Conftantine Zeiten bereite einzelne Rirchen Die Namen von Engeln, Apofteln und Martyrern, allein nur gur Erinnerung an fie, und obne ber reinen Gottesverehrung Gintrag zu thun. Jest aber murben bereits Gebete an Die heilige Jungfrau gerichtet, und bie Bater der Kirche gingen gwar, wie es scheint, barin nicht voran, ließen fich aber von ber Stimmung bes Beitgeiftes mit fortreifen. Dros flus hielt noch vor bem Jahre 431 ju Ronftantinopel brei Somis lien zu Ghren ber Gottebaebarerin Maria gur Biberlegung bes Refforius, worauf Diefer in breigebn Somilien antwortete. erfie von jenen bes Proflus murde, wie ausbrucklich in berfelben angeführt wird, an einer narnyugis nagbering ober einem Refte au Ehren der Maria gefeiert, und bies ift bas erftemal, baß ein folches ermahnt wird. Der Inhalt ber Reden wie ihr Thema macht es in bobem Grabe mabricheinlich, bag bies Reft Daria . Berfundigung gemefen, welches noch jett am 25. Marg bes gangen wird jur Erinnerung ber Unfundigung ber Geburt des Beilandes durch ben Engel Gabriel. Berfchiedene Grunde machen es im hohen Grade mahricheinlich, daß das Weihnachtsfeft in ber griechifch orientalischen Rirche jum erstenmale im Sahre 377 ober 378 am 25. Dezember gefeiert worben, nachbem es ichon fruber im Occident gefeiert worden mar. Mit Diefer Reier fand bas Reft ber Berfundigung in fo naber Berbindung, baf bie Reier beffelben mohl gleichzeitig mit ber bes Beihnachtsfestes eingeführt fein durfte, urfprunglich aber mohl nur als ein Serrenfeft, mit Bezugnahme auf Chriftum und zu feiner Chre, bis um die Beit ber Ephefinifchen Rirchenversamulung Maria Die Ronigin Des Teftes murbe. Go eben erft, ober por Surgem geftiftet, mar bas Feft nicht, an welchem Proflus predigte, benn aledann mare in ber Somilie Diefer Umffant ficherlich erwahnt. Daß man es am

<sup>1)</sup> Augustin c. Maximin, L. I. C. Faust. XX, c, 21. De vera relig, c, 55. De civit, Dei XXII, c, 10,

25. Marz feierte, hatte seinen Grund theils in der von Shrysoftomus angestellten Ermittelung, daß der Dezember der Geburts, monat Christi sei, wonach alsdann die Verkündigung oder der Tag ber Fleischwerdung, drei Vierteljahre früher, in den Marz fiel, theils darin, daß nach der altrömischen Zeitrechnung das Aequinoctium auf den 25. Marz fiel, und damals Viele der Meinung waren, daß die Welt an diesem Tage erschaffen worden. So wie nun dieser Tag der Anfangspunkt der alten Schöpfung gewesen, so hielt man dafür, sei auch der Anfangspunkt der neuen Schöpfung mit ihm zusammen gefallen, und deshalb begann man in Rom, Frankreich und England mit ihm das Kirchenjahr.

Geit ber Ephefinischen Rirchenversammlung verbreitete fich bie Berehrung ber Maria ungemein ichnell und in alle Gegenben, benn fie felber murbe ja, ber oben entwickelten Unficht gufolge, pon bem weit allgemeiner entwickelten Streben nach berfelben ges tragen. Neues ift nie von einer Rirchenversammlung ausgegans gen, benn ihr Charafter mar fets ber bes Reffhaltens ber einmal eingeschlagenen Richtung, ihre Aufgabe bas Regeln bes Borbans benen, und nur wo fie fich felber bem Ginfluffe bee Reuen nicht entziehen fonnte, weil alle ihre Mitglieder vom allgemeinen Strome bes Lebens nicht minder wie die Laien getragen murben, fuchten fie bas Neue auf mehr ober minder geschickte Beife bem Borhandenen anzuschließen, und ihm wo moglich ben Charafter bes Alten zu vindiciren. Mus eben bem Grunde bat es nie gluden wollen, eine Rirchenversammlung reformatorisch einschreiten gu laffen, fo oft bies auch verfucht worden ift; fie hatte entweber Die Richtung ber Bewegung anbern, und gegen ben Strom fchwins men muffen, um jum Alten gurudgufebren, ober fie batte, um Meues zu geben, ber Zeit voraneilen muffen; Beides fann ber Gingelne, aber nie eine Gefammtheit, in welcher Die Daffe berer, welchen jede Rraft zu eigener Bewegung fehlt, ftete die überwies gende ift. Darum ichreiben wir benn auch die Berbreitung bes Marienbienftes nicht ber Ephefinischen Rirchenversammlung gu. fondern glauben, bag biefe vielmehr bem Gemuthe ber großen Menge neuer Chriften in Folge fruberer liebgeworbener Borffellungen und Gewohnheiten entfeimte. Unmittelbar nach biefer Rirchenversammlung ift mahrscheinlich bas Reft bes Entschlas fens (201417015) ber beiligen Jungfrau gestiftet worden (Festum dormitionis). 3mar hatte Epiphanius erft am Ende bes vorigen Jahrhunderts erklart, man wise nicht einmal gewiß, ob Maria gestorben sei, und man konne dies nicht ermitteln 1). Allein Aus gustinus und hieronymus außerten bereits, daß man gar wohl zu der Annahme berechtigt sei, die göttliche Allmacht werde die reine Seele der Maria in den himmel aufgenommen haben, und diese Anscht bildete sich zu Ansang des fünsten Jahrhunderts weiter aus. Das Fest des Enschlassens wurde bald darauf zu einem Feste der Aufnahme, denn als eine Aufnahme (avalnahme, assumtio) wurde der Uebergang ihrer Seele in eine bessere Welt bezeichnet. Erst später verband sich damit die Idee einer himmelsahrt. Die abendländische Kirche führte das Fest noch später ein.

Bon nun an mehrte fich bie 3ahl ber Marienfirchen in allen Begenben ber Chriftenheit gang ungemein, und man errichtete ibr eine große Babl von Altaren, Die Dichter feierten fie in Sommen, und bie Belehrten burch etymologische und eregetische Runfteleien. Schon zu Ende bes vierten Sahrhunderts hatten bie Rirchenlehrer 2 fich febr barin gefallen, bie Maria ber Eva entgegenzufeten. Gres naus außerte: Benn Eva Gott ungehorfam gewefen, fo fei bar gegen Maria gang gefchaffen, Gott ju gehorchen, bamit fie eine Ausgleicherin ber Eva wurde, b. h. gut mache, mas biefe tofe gemacht habe. Die lateinische Ueberfetung biefer Stelle gab bas Mort, meldes wir bier burch Musaleicherin bezeichnet haben, burch advocata, vielleicht fogar nach einer falfchen Abschrift, und von nun an bildete fich bie 3bee immer mehr und mehr aus, Maria fei eine Ruriprecherin ber Gunder. Auch Epbraem ber Gprer. Diafonus ju Ebeffa († 378), hatte fchon einen ahnlichen Gebanfen geaußert, wie Trenaus, und Tertullian machte barauf aufmertfam, baß Gott bas Bort bes Tobes zu einer Jungfrau, ber Eng, aber auch bas Bort bes Lebens ju einer Jungfrau gefpros den habe, namlich ber Maria. Eprillus von Jerufalem fagte: Das weibliche Geschlecht mar ben Mannern Danf fculbig, benn Eva war aus Abam geboren, nicht von einer Mutter empfangen. Maria ftattete ben Danf ab, ba fie nicht aus einem Manne, fons bern aus fich allein, unbefledt, aus bem beiligen Beifte burch bie Rraft Gottes, gebar. Der ichon ermabnte Dichter Prudentius Deutete Die Stelle 1 Dof. 3. 15, welche Die Bulgata überfett:

<sup>1)</sup> Epiphan, hacres. LXXXIX, 6. 11.

Ipsa tibi conteret caput, auf die Maria, und fand fie bamit bereits im alten Teffamente. Diefe Unficht aber murbe burch eine andere Stelle und beren Deutung befonders in fpaterer Beit gar febr geftutt. Die firchlich autorifirte Ueberfetung ber Bibel. Die fogenannte Bulgata, giebt bie Stelle 1 Dof. 1. 10: und Die Sammlung ber Baffer nannte er Meer, burch bie Borte: et congregationem aquarum vocavit Maria. Sier glaubte man nun einen mpftifchen Ginn unterlegen zu muffen, und ben beutlichften Nachweis zu finden, bag Maria bereits im alten Teftamente ermabnt fei, indem man fich durch die profodifche Berfchiedenheit von Maria und Maria nicht fioren ließ; mas, - fagte man - fann bie Sammlung ber Baffer bier anders bebeuten, als eine Sammlung ber Gnaben in einem Orte, und bas ift bie Jungfrau Maria. Daß eine folche Deutung Beifall finden fonnte, ift feltfam genug, allein es beweifet, wie febr bas Beburfnig vorhanden mar, bie beilige Jungfrau boch ju erheben; benn mahrend ber Denich bas ibm Unerwunschte abzuwehren fucht, und fich bemubt, es als falich barguftellen, felbft wenn bie bundigften Bernunftichluffe fein Uns erfenntniß forbern, genugen ihm fur bas Ermunfchte bie luftigften Scheingrunde, und mo die Befammtheit fich mit folden beanuat. muß man wohl annehmen, baß fie bas Refultat verlangt hat, und bag biefes Berlangen nicht fowohl aus einem Bedurfniffe bes Berftandes, als vielmehr bes Bergens hervorgegangen ift.

Demgemäß wurde benn die Geschichte der Maria bei solchen Deutungen ohne Schwierigkeit sogar schon in den ersten Bersen des alten Testamentes gefunden, so daß die Bibel mit der Maria begann. Diese Deutung wird uns zwar erst in späterer Zeit mitzgetheilt, scheint aber der früheren nicht fremd gewesen zu sein. Man las solgendermaßen: Im Ansang schuf Gott Himmel und Erde (d. h. Joachim und Unna, die Eltern der Maria). Und die Erde war wüsse und leer (Anna war durr und unfruchtbar), und Finsterniß (d. h. Trauer und Betrübniß) war auf dem Angesichte des Abgrunds (auf dem Augesichte der Anna), und der Geist Gottes schwebte auf dem Augslichte der Anna), und der Geist Gottes schwebte auf dem Aussleichte Lind Gott sprach: Es verde Licht (nämlich Maria, die gebenedeicte Jungsrau), u. s. v. 1). Es bedarf wohl keiner weiteren Bemerkungen zu einer solchen Pasraubrase.

<sup>1)</sup> Christoph de Vega, Theologia Mariana propos. 930.

Schon fruh mar ber Rame Maria felber ein Gegenstand. an welchem fich etymologischer Scharffinn und funftliche Deutelei vielfach ubten. Maria ift bas bebraifche Mirjam, und bas fprifch aramaifche Mariam. Die Bebeutung ber erften Gilbe Dir ober Dar ift vielfach; fie heifit fo viel als bitter fein. trauern, ein Eropfen (stilla), auch ungehorfam und mis berfetlich fein. Die zweite Gilbe fam bedeutet bas Deer. Bufammengefett wird ber Dame baber bedeuten fonnen: Deer ber Bitterfeit ober ber Traurigfeit, Meerestropfen (vielleicht die Umschreibung von Perle, und in Diefer Bedeutung wohl am geeignetften fur einen Madchennamen), Deer bes Ungehorfams und ber Biberfetlichfeit. Die erfte und lette Bedeutung fette bie Erflarer in Berlegenheit; fie mußten fich jedoch zu helfen, und erflarten : man muffe die Ausbrude ans tiphraftifch nehmen, und gerabe bas Begentheil barunter verfteben. Mun murbe Maria ju einem Meere, bas heißt Inbegriff ber Gufigfeit und Freude, und ungablig oft erhalt fie von ba ab ben Ramen ber Guffen; fie wurde ferner ju einem Deere oder Inbegriff bes Gehorfams und ber Gottergebenheit. wie fie ichon Ephrem ber Oprer gern bezeichnet, weil fie fo mies ber ben Gegenfat jur Eva, bem Dufter bes Ungehorfams, bil bete. Que bem Deerestropfen (stilla maris) murbe aber balb burch eine, mahrscheinlich im Munde bes Bolfe vorgegangene unabfichtliche Beranderung stella maris, ber Meeres fern, und biefe Bergleichung ber Maria mit bem glanzenden Sterne, welcher bem Meere entsteigt, murbe eine ungemein beliebte, benn fie ermochte in ben alten Erinnerungen bes Bolts, und tonte aus fernen Jahrs hunderten beruber, wie eine befreundete Stimme. Bar boch ber glangende Stern bes Meeres bas leuchtende Symbol ber alten Simmelefonigin gewesen; wie hatte man die Beziehung gwifchen ibm und ber neuen Simmelefonigin nicht mit Jubel begruffen follen? Namentlich war ben Dichtern Diefe Bergleichung ungemein willfommen, und in ungahligen Symnen gu Ehren ber beiligen Jungfrau machen fie bavon Gebrauch. Gine ber alteften fangt gleich bamit an: Ave, maris stella, Dei mater alma! etc. 2116 Meeresstern murbe nunmehr Maria auch die Schutpatronin ber Schifffahrt und Schiffer.

Aber nicht blos etymologisch, auch anagrammatisch suchte

man an dem Damen ju funfteln, und fo finden wir, bag ieder Buchffabe beffelben eine Bedeutung hatte. Es hieß namlich:

M = Mater Misericordiae A = Advocata Adflictorum Mutter ber Barmbergiafeit. Bertreterin ber Diebergeichlas genen.

R = Refugium Redeuntium

I - Inventrix Justitiae

Buflucht der Erloften. Urbeberin ber Gerechtiafeit. Man fette fatt Justitiae auch Innocentiae und Indulgentiae.

A = Amica Angelorum Freundin ber Engel. Bir glauben indeffen von biefen Deuteleien genug beigebracht gu haben, um unferen Lefern ju zeigen, mit welchem Enthufiasmus man bemuht gewesen ift, Die beilige Jungfrau in aller Urt gu verherrlichen, und woher ein Theil ber Ramen ruhrt, mit welchen fie von ba ab bezeichnet murbe.

Gang besonders große Fortschritte machte ber Marienfultus mabrend ber Regierung bes Raifers Juftinian I. (von 527 - 565). Er erbaute eine große Bahl von prachtvollen Marienfirchen und Altaren, und ber foftbare und funftreiche Altar ber mit faiferlicher Pracht ausgerufteten Gophienfirche ju Konftantinopel trug eine Infdrift ju Ehren ber beiligen Jungfrau. Much fehlte es jest ichen nicht mehr an vielfachen Ericbeinungen berfelben, beren ihre porguglichsten Berehrer gewurdigt murben. Giner ber beruhmtes ften Marienritter mar ber Relbherr Rarfes, Zeitgenoffe bes Bes lifar und Ueberminder bes Tetilas und Tejas.

Unter Juftinians Regierung im 3. 542 murde gu Ronftans tinopel ein neues Marienfest gefeiert, bas jeboch, wie es scheint, im Occident entstanden, und von bem romifchen Bifchofe Belaffus eingefest fein foll. In ber gangen romifchen Belt mar ber Dos nat Februar ber Reinigungemonat, benn februare heißt reinigen, und einer alten Sage zufolge foll Ruma Pompilius biefen Do: nat dem Gotte Februus oder Pluto geweiht haben 1). Undere wollen, daß ju Ehren ber Gottin Februa, der Mutter bes Mars (mit Beziehung auf Februar und Marg), am Ende des Monats ein großes Reinigungsfeft gefeiert murbe 2). Wie bem auch fei,

<sup>1)</sup> Macrob. I. 13.

<sup>2)</sup> Ovid Fastor, V. 423.

fo ift ce gewiß, bag mabrent Diefes Monate Die Lustratio ordinaria oder allgemeine Reinigung fattfand, und zwar fur Stadt und Land. Opferthiere (amburbiales) murden um bie Stabte geführt, andere (ambarvales) über bie Meder, und bann gur Gubne geopfert. In Diefen Monat fielen ferner Die Reierlichkeis ten ber Juno februata, bes Raubes ber Proferping, ber Seiligthumer bes Pluto, ber Dienft ber Manen und unteren Gotter. und am 15. Februar Die Lupercalien, eines ber beliebteffen Refte ber Romer. Es murbe im Lupercal, einem Seiligthume bes Dan am palatinifchen Berge begangen. Geine Driefter biefen Luperci. Die Feiernden waren nadt, und beluftigten fich in aus: gelaffener Freude theile burch Rampfe, theile fcmarmten fie burch Die Straffen, und theilten Peitschenhiebe aus an Alle, Die fie bes gegneten. Die babei berrichente große Ausgelaffenheit ließ bas Reft auch felbit noch in ber driftlichen Zeit fortbauern, wie benn überhaupt die Romer nur ichwer bie Reierlichkeiten bes Rebruars vergeffen fonnten. Dies veranlaßte ben Papft Belafius, ein drifts liches Reinigungsfest an bie Stelle ber beidnischen zu feten, und Damit augleich ein neues Marienfest einzuführen. Es mar bas ber Reinigung Maria (festum purificationis). Der Beite puntt feiner Reier bestimmte fich burch bas Weihnachtsfeit. Rach ben mofaifchen Borfdriften, welche nach Luc. 2. 22. ftreng bes folgt murden, mar Chriffus am achten Tage nach feiner Geburt beschnitten, und am 33. Tage barauf (3 Dof. 12. 2-7) mar Maria in ben Tempel gegangen, um ihr Reinigungsopfer bargubringen. Go bestimmte fich ber Zag bes Reftes von felbft auf ben 2. Rebrugr. Daburch murben nun jene romifchen Rebruarfefte erfett, und zwar, wie ein fpaterer Schriftsteller fagt, in ber Beife, bag, wie bie Beiben Die Proferpina, bes Sollengottes Berlobte, fo jest bie Christen bes himmlifchen Gottes Berlobte verehrten; Die Seiben batten bie Rebrug verehrt, welche ben Gott bes Rrieges gebar: Die Chriften verehren an Diefem Refte Maria, welche ben Gott bes Friedens geboren. Die Seiben haben bem Reiche ber Bolle Chre erwiefen; Die Chriften erweifen fie ber Ronigin ber Engel, und fo find alle heidnischen Tefte (des Februars) in bas ber Reis nigung Maria verwandelt. - 3m 3. 600 foll Gregorius ber Große Die erfte Proceffion bei ber Reier biefes Reftes angeordnet haben. Die Proceffion mit geweihten Rergen, wovon bas Reft ben Ramen ber Lichtmeffe, Lichtweihe, Rerzenweihe, Rerzenmeffe zc.

erhalten, foll Sergius I. im J. 689 oder 690 eingeführt haben, als Stellvertretung der ehemals zum Andenken bes Naubes der Proserpina gebräuchlichen Fackelaufzüge, welche in diesen Mosnat fielen.

Gegen Ende bes fechften Sahrhunderts wurde in Ronftans tinovel bereits Maria Simmelfahrt gefeiert, benn in Diefe mar jett bie frubere Aufnahme ober assumtio verwandelt mor-Es hatte fich eine Rachricht von bem Lebensende ber beis ligen Jungfrau gebilbet, als beren Urheber Gregorius Turonensis gilt, bie aber von Dionpfius Areopagita aufgenommen und perbreitet murbe, beffen Schriften nach und nach immer bobere Geltung erlangt, und welchem fie Nicephorus nacherzählte. lautete folgendermaßen: Rachdem Maria ihren Lebenslauf volle endet batte, und von ber Belt abgeforbert murde, versammelten fich alle Apostel aus allen Beltgegenden in ihrem Saufe, und machten bei ihr. Und fiche, ba fam der Berr Jefus mit feinen Gnaeln. nahm die Geele von ihr, und übergab folche bem Erge engel Michael. Um andern Morgen brachten Die Apostel ben Leichnam in ein Grabmal, und huteten benfelben in Erwartung ber Unfunft bes Berrn. Und fiebe, ber Berr fand plotlich bei ihnen, nahm ben beiligen Leichnam in eine Bolfe, und ließ ibn ins Paradies bringen. Dort murbe die Geele wieder bamit vers einigt, und fie genießt nun mit ben übrigen Ausermabiten ber emigen Geligfeit. - Diefe Erzählung murbe nach und nach von ber Rirche ben alten Trabitionen beigegahlt, und bemgemag bie Reier bes Sinuberichlummerns in eine Reier ber Simmelfahrt verwandelt. Dichter und fromme Odwarmer waren indeffen mit ber Simmelfahrt noch nicht befriedigt, fonbern wiesen ber Maria im Simmel einen Thron an, neben den Thronen des Batere und bes Gobnes. Adventante - fingt einer berfelben, - Maria tertius thronus est additus. Et nunc triplex in coelo regnum est, ubi erat unicum; sedet proxima Deo mater Dei! - Geit bem Raifer Mauritius, ber bon 582 an regierte, foll biefe Reier im Morgenlande allgemein geworden fein.

Als Muhamed seinen Koran verfaßte, gingen viele driftliche Borftellungen feiner Zeit, die er in seinem Umgange mit Ehristen, besonders mit Bohira und dem Monche Sergius aufgefaßt hatte, in denselben über, und so erhalten wir denn auch von der damaligen Marienverehrung einen getreuen, wenn gleich truben

Spiegel, ba er die Maria, die Mutter Jefu, mit Mirjam, ber Schwester Moss und Marons verwechselt. Er legt ber Maria Die ehrenvollften Pradifate bei, nennt fie die Reine und Auser, mablte, Die unbescholtene und unbeffedte Jungfrau, welcher por allen Beibern ber Belt ber Borgua gebubre. Er vertheibigt ibre Reufchheit gegen Berlaumdungen ihrer Zeitgenoffen und ber Dach: welt, und erflart bie Geburt Chriffi fur bas großte Gebeimniß In alle bem ift er unftreitig nur bas Echo feines drift: lichen Umganges, und nur indem er bie Maria unter bie pier volltommenen Beiber ber Belt rechnet, ber nur feine Tochter Ratime an Die Geite gefett werden fonne, thut er etwas Gigens thumliches biegu. Un einer anbern Stelle find Maria und Chas bibiche bie beffen Beiber. Dagegen fampfte er vielfach gegen eine Bergotterung Jefu und feiner Mutter an, und tabelt fie febr. und man muß aus bem Ernfte, mit welchem er bas thut. ichließen, bag es wirflich bamals Chriften gegeben bat, welche ber Maria gottliche Berehrung erwiesen, ungeachtet Die Rirche fich bavon frei hielt. Es ift nicht unmahrscheinlich, bag eben jene fruher erwähnten Rollyridianer in Arabien es find, beren Dachkommen ben Cultus ihrer Boraltern beibehalten hatten, und hier von Muhamed getabelt werben. Much andere grabifde Schriftsteller fprechen von 21: Marjaminin oder Mariaverehrer, welche Die Maria als eine Gottin verehrten. Ueberhaupt find alle muhamedanischen Schriftsteller ber Meinung, daß Die Chris ften brei Gotter verehren: Allah, Chriftus und Maria. beiligen Beift halten fie theils fur Die Maria, theils fur ben Engel Gabriel, und in letteren Kalle ichließen ihn manche pon ber Gottheit aus, andere aber halten ihn fur ben vierten Gott ber Chriften.

So verwirrt nun auch diese Borstellung erscheint, so haben boch ohne Zweisel die damaligen Christen selber dazu Beranlassung gegeben. Nicht nur eine christliche Sette, die Ophiten, siellten den heiligen Geist als das weibliche Urprincip, als das erste Beib und die Mutter der Lebendigen vor, auch das falsche aber viel verbreitete Evangelium der Ebraer nennt den heiligen Geist die Mutter Christi, und Origenes versuchte es sogar, diesen Sprachgebrauch zu rechtsertigen. Dasselbe that auch Hieronymus, weil das hebraische Wort Ruah (Geist) weiblichen Gesschlechts sei; ja er verlangte sogar, das die gläubige Seele als

Braut und Bermählte Chrifti, die Schwiegertochter des heis ligen Geistes genannt werde. Wir durfen hiernach wohl glauben, daß die Ansicht von der weiblichen Natur des heiligen Geisstes damals keine seltene gewesen sei, und wenn hiernach Nichtschriften ihn mit der Maria verwechselten oder für gleichbedeutend hielten, so war ein solcher Jerthum leicht erklärlich. Gewiß ist es, daß in den Ansichten Vieler die Maria nicht viel tiefer stand, als eine Person der Gottheit, obgleich die Kirche sie nicht zu diesen zählte. Der Koran wurde im Jahre 632 zuerst ausgegeben.

Schon murben bie Todestage einer großen Bahl von Dars tyrern gefeiert, mabrend fich Riemand um ihre Geburtstage bes fummerte, weil nach ber bamaligen Unficht ber Rirche bas mabre Leben der Seiligen erft mit bem Tobestage begann, und biefer baber ber eigentliche Beburtstag fei. Daber erflarte auch ber beil. Augustinus, bag bie Rirche feines Menfchen Geburt feiere. und nur bei Chriftus und Johannes bem Taufer eine Ausnahme mache. Gegen bas Ende bes fiebenten Jahrhunderte aber wich Die Rirche im Drient bereits von Diefer Borfdrift ab, und feierte den Sag ber Geburt Marias, doch ift es ungewiß, ob dies bamals ichon am 8. Geptember gefchah, ober ob man einen ans bern Zag ermablt batte. Erft frater frierte man es im Dccis Das Reft erhielt eine Octave gur Feier bes Damens ber Maria, welche aber nicht am 15., fondern fcon am 9. September begangen murbe. Bonifa; IV. weibete bereits im 7. Jahrhundert bas Pantheon ber Maria und allen Seiligen, wie es porber allen Gottern gewibmet mar, und ichon um biefe Beit galt Maria allgemein als Die Rurbitterin ber Menschen bei Gott, eine Borftellung, welche fich vollig einer fruberen anschloß, nach welcher die jungfrauliche Pallas die Furbitterin bei Beus mar, ber fich nie ju unmittelbarer Sulfeleiftung berabließ. Pallas aber war Rurfprecherin und Rathgeberin ber Ruftigen und Thatigen, Maria Fursprecherin und Erofterin betrübter Gunder.

Die übertriebenen Borstellungen, welche man von dem hohen Werthe der Keuschheit hegte, und welche man in höchster Steisgerung auf die heilige Jungfrau anwendete, hatten eine Erzähslung hervorgerufen, welche als alte Tradition gegeben, und von der orientalischen Kirche als glaubhaft angenommen wurde. Nach derselben war Maria in den Tempel gegangen, hatte sich daselbst jum Tempeldienste einweihen lassen, und das Gelübde ewiger

Jungfrauschaft abgelegt. Die Kirche glaubte nun, ben Zag ihrer Darstellung im Tempel burch ein besonderes Fest feiern zu mussen, das man bas sestum praesentationis oder Maria Opferung nannte, und auf den 21. November legte. Es wurde 730 zum erstenmale zu Konstantinopel geseiert, sand aber keinen allgemeisnen Anklang, weil man dieses Tempels und Keuschheitsgelübde der Maria nicht mit der evangelischen Nachricht von ihrer Berslodung mit Joseph zu vereinigen wuste. Beides konnte nicht ohne unausschliche Schwierigkeiten neben einander bestehen. Die occidentalische Kirche nahm es erst sehr spat an.

Die Ibee von ber erhabenen Burbe ber Maria hatte fich am Ende bes achten Sahrhunderts bereits bis ju einer folchen Sobe geffeigert, bag man es feltfam fand, bem Dienfte bes Serrn allwochentlich einen Sag ju widmen, ungerechnet bie befonderen Refte, mabrend feiner Mutter nur einzelne Reiertage gewibmet Die Marienverehrung mar gemiffermaagen bie jungfte Bluthe bes driftlichen Glaubens, und wie bas jungfte Rind febr hauffa porquasmeife ber Liebling feiner Eltern wird, und fie baf. felbe nicht genug pflegen ju tonnen glauben, fo außerte fich bier Diefe fonft nur vereinzelte Erscheinung in einer Allgemeinheit, Die Bermunderung erregen fonnte, murde fie nicht aus bein boche poetischen Behalte ber Marienverehrung erflarlich, Die fich um fo freier poetisch gestalten fonnte, je weniger Positives gegeben mar, je freier die Tradition fich bewegen fonnte, und fe mehr fich ber poetifche Behalt eines fruberen Cultus mit ihr verfchmolz. Erot aller afcetischen Strenge ber bamaligen Monchewelt und ber Beiftlichen blieben die Bergen boch liebebedurftig, und Die ftrenaften Rafteiungen, Die ernfteften Rampfe vermochten biefen Grundtrieb der Menschheit nicht in ihnen zu erftiden. Je ents fernter fie fich und ihre Gebanten vom Beibe halten mußten, um fo inbrunftiger bingen fie alle ibre Gebanten an bas Ideal ber Beiblichfeit, fchwarmten fur daffelbe, weiheten ihm ihre innigfte Liebe, und fonnten bies um fo freier, ba es fogar als etwas boch Berdienftliches galt, und fie fich ber Bollfommenheit bamit um viele Stufen naberten. Ber ba glauben wollte, daß diefer Grund: trieb ber menschlichen Ratur babei gar nicht mitgewirft habe, ber vergißt, daß alles menschliche Sandeln ein Produft ber Ges fammtheit feiner Triebe ift, und bag gerabe bie gefahrlichften und wirkfamften bie find, beren Ginwirfen nicht zum Bewußtfein fommt, oder in gutmuthiger Schwärmerei als unterdrückt und beseitigt betrachtet wird. Alle Ascetif richtet sich gegen sinnliche Triebe, und arbeitet an beren Unterdrückung. Es kommt die Zeit, wo dies gelungen scheint, aber auch nur scheint, und eben deshalb treten sie dann undewacht und undewust hervor, und machen sich unvermuthet geltend; das ist der Grund, warum gerade bei ascetischer Strenge so häusig Sinnlichkeit ihre Rolle spielt, dald in feinerer bald in gesderer Gestalt. Undewust wirkte sie auch bei der Berbreitung der Marienverehrung mit, und Maria wurde das Jdeal der Geistlichen und Monche, wie Christus der Brautigam der Kirche und ber Konnen.

In Ronftantinevel fand in einer Rirche ein Marienbild ver-Gines Freitags nach ber Befper wich ber Schleier. fcbleiert. ohne bag man fab, mer ibn bewegte, und flieg in bie Sobe, fo daß alles Bolt das Bild der heiligen Jungfrau feben fonnte; am anderen Sage Gonnabends mahrend ber Befper flieg aber ber Schleier hernieder, und verhullete bas Bild mie gupor, bis jur nachften Freitagsvefper, wo ber Borgang fich erneuerte. Dach Diefem Bunder zweifelte man nicht mehr baran, bag es Der Bille Der heiligen Jungfrau fei, ihr ben Connabent gu beis ligen, und man fette bies fur immer und als unverbruchliche Regel feft, nachbem man noch folgende Grunde geltent gemacht hatte: 2m Sonnabend nach bem Tobe Chrifti fei ber gange Glaube allein in ber Maria vorhanden gewesen (ba alle Belt geglaubt habe, Chriftus fei fur immer todt). Der Gonnabend fei gleichfam bie Thure jum Gonntag, ber bas ewige Leben bes beutet. Es werbe ferner burch bie Gonnabendfeier Die Reier ber Mutter mit ber bes Beren, namlich bes Gobnes, verbunden; auch habe Gott an Diefem Tage von allen feinen Berfen geruhet, aber er habe auch in Maria gerubet, wie in feinem Sabernas fel. - Go erhielt benn nun bie Maria fur ihre Frier fo gut einen Bochentag, als Gott, und bie Daagregel fand ichnell große Indeffen fab man wohl Bertheidiger und weite Berbreitung. ein, baf es zu viel verlangt fein murbe, wenn man Seben vers pflichten wollte, neben allen ichon vorhandenen Reiertagen, auch noch zwei Tage in ber Boche zu feiern. Es murbe baber gus nachft nur ben Monchen und Ronnen gur Pflicht gemacht, am Sonnabend ju feiern, und ihn ber beiligen Jungfrau ju widmen. Auf Undere fand bie Borfdrift fur jest noch feine Unwendung.

Die abendländische Kirche aber kant damit in einige Berlegenheit. Seit dem sechsten Jahrhundert war es festgesetzt worden, daß alle Christen der abendländischen Kirche den Sonnabend als einen Fasttag begehen mußten, und die occidentalische Kirche lag deswegen schon längst mit der orientalischen und mailändischen Kirche im Streit, welche diese Fasten nicht angenommen hatten. Un einem Feiertage durste man aber nicht fasten, und da jetzt der Sonnabend zu einem solchen erhoben wurde, so blieb ber abendländischen Kirche nichts übrig, als das Fasten auf den Freitag zu verlegen, welcher Tag noch jetzt in der katholischen Kirche ein Fasttag ist.

Dis zum Jahre 813 war das Fest der Simmelfahrt Maria im Abendlande noch nicht geseiert worden, denn auf der im ges dachten Jahre zu Mainz abgehaltenen Kirchenversammlung blies ben Karl der Große und seine Nathgeber Alcuin, Warnefried zc. noch unschlüssig, ob es einzusühren sei, oder nicht. Erst durch das Concil zu Aachen S18 oder S19 unter Ludwig dem Fromsmen erhielt es seine Sanction, und durch die Verordnung des Papsies Leo IV. im J. 847 erhielt es eine Vigilie oder Vorsseier (einen heiligen Abend, gewöhnlich durch einen nächtlichen Gottesbienst ausgezeichnet), eine Octave, das heißt, eine Feier am achten Tage nachher, eine Art von Wiederholung der ersten Feier, und ein Jejunium praevium oder ein vorausgehendes Fasten, wodurch es in den Rang eines hohen Kirchenseises ers hoben wurde.

So viel auch nun bereits für die Marienverehrung geschehen war, so genügte es doch noch nicht der immer steigenden Indrunst des Bolfes, und deshalb dehnte Papst Urban II. auf der Kirchenversammlung zu Elermont 1095 die Sonnabendseier der Maria auf den ganzen Elerus aus, welche bis dahin nur für die Klöster gegolten hatte. Bemerkt wird, daß auch bereits viele Laien den Sonnabend der Maria zu seiern pflegten. Im J. 1229 aber machte es die Kirchenversammlung zu Toulouse allen christlichen Hausvätern und Hausmuttern unter Androhung einer bestimmten Geldstrafe zur Pflicht, am Abende eines jeden Sonns abends zur Ehre der heiligen Jungfrau die Kirche zu besuchen, und somit war nun die Sonnabendseier eine allgemeine für die Ehristenheit geworden.

Im elften Jahrhundert war der berühmte Rarbinal Das

miani in Rom einer ber eifrigsten Maria: Berebrer. Um himmelfahrtstage ber Maria hielt er eine Rede, in welcher er nachweifet, daß Maria im himmel größere Sebre genoffe, als Christus. Bei ber himmelfahrt Christi waren biesem bloß die Engel entgegen gesommen; als aber seine Mutter in ben Palast des himmels einzog, da sei Christus selbst mit der ganzen Schaar aller
himmlischen Engel und Gerechten ihr entgegen gezogen. — Bie
viel fehlte wohl einer solchen Verehrung bis zur Vergötterung?

Daber fam es benn auch, bag man fich im breigehnten Sahrhundert mit einer Erzählung trug: Chriffus habe Die 216: ficht gehabt, bie Weltfugel im 3. 1216 wegen ber Gunben ihrer Bewohner ju gerschmettern; allein bie milbe Maria babe aut und machtig vorgebeten, und ben Urm bee ftrafenden Richtere gurud 3ft es nicht characteriftisch, bag eben ber, ber, aus Liebe fein Blut vergoffen hatte fur Alle gur Bergebung ber Guns ben, in bem Glauben biefer Beit fich barftellt als ein beftanbig ftreng Burnenber, bei bem feine Ongbe und Bergebung ju finden ift, und ber langft in feinem Borneseifer bie 2Belt gerfchmettert und in Studen gefchlagen, wenn Maria folche Bornausbruche nicht beschwichtigt hatte? Richt Chriffus, fondern Maria ift bas verfohnende Pringip, und wiederum bestätigt fich ber Gat, bag ber Menfch fich in feinen Gottern - wenn ber Ausbrud bier ers laubt ift - fpiegelt, ober nach einem noch fruberen Ausspruch: bag ber Menich nach bem Cbenbilde feines Gottes geschaffen Das Gefchlecht ber Manner mar in jener Beit bem größeren Theile nach ein hartes, unbeugfames, gornmuthiges Befchlecht, nur ju geneigt jum wilden Dreinschlagen und racheluftis gen Berfibren, und felbft dem Pfaffen verübelte man es nicht, wenn er feine Behr umaurtete, und mit breinschlug, benn er mar ein Mann. Rur bem machtlofen Monche ließ man Beichmuth Weder Manner noch Frauen vermochten, fich einen fo machtigen Gottmann wie Chriftus, ben Berrn ber Welt, ohne manuliche Eigenschaften zu tenten, und fo war er bart, zorne muthia, unverfohnlich und rachluftig. Dagegen fühlte jeder, baß er ben geringen Untheil von Milte und Ganftmuth, ben er in feinem Gemuthe trug, nur ben grauen verdanfte, welche bie Ers giebung feiner fruberen Anabenjahre beforgt hatten, benen er aber nach bem fechsten Sabre entnommen murbe, bamit fie ibn nicht an Gemuth und Rorper verweichlichten, und Die Deiften

hatten ichon bie Erfahrung gemacht, wie oft bie beschwichtigende Macht ber Frauen gwifchen Die erhitten Gemuther getreten mar. und Unbeil gewendet hatte. Dilbe, Sanftmuth, Gnade, Liebe. Berfohnung, Sult, welche ichon bie Gprache ale weiblich bezeiche net, vermochten fie fich auch nur in weiblicher Form vorzustellen; biefe wurden baber nicht auf Chriftum, fondern auf die Maria übertragen, welche benn auch im Simmel eben fo oft als Rurs bitterin und Befchwichtigerin auftreten mußte, wie bie Frauen auf Erden. 216 nun burch bie Entwidelung berjenigen Empfins bungen und Gefinnungen, welche bem Minnegefang fein Dafein gaben, Die Stellung bes Beibes ju bem Danne eine bochges feierte wurde, gingen biefe Borftellungen unmerflich auch auf bas Berhaltnif ber Maria ju Gott über, und hielten fich nicht ims mer auf ber Linie bes Ueberfinnlichen, befonders in ben Borffele lungen ber Dichter und bes Bolfes, benn Gott ber Bater mar Brautigam, und Maria feine Braut im minniglichen Berhaltnif. Bir befigen aus bem breigehnten Jahrhundert ein merfwurdiges Bebicht jur Berherrlichung ber Maria, von einem gemiffen Theos philus 1), welches fur Die Damaligen Borftellungen von ber Maria ein treuer Spiegel ift. Es beißt barin unter anderm:

Durch Minne wart der alte iunc, der ie was alt an ende von himel tet er einen sprunc, herab an diz ellende, ein got unde dri genende enphinc von einer meide iugent: daz geschach durch minne.

Aus diesen Borftellungen ging dann natürlich hervor, daß ihr der Bater nichts abschlagen konnte, gegen den Sohn machte sie ihre mutterliche Autorität geltend, und es gab eine Menge Erzählungen, in denen sie der Hölle einen Sunder entriß, und wenn der Sohn widerstrebte, und ihren gar zu oft wiederholten Fürbitten Einhalt thun wollte, ihn mit großer Naivetät auf das vierte Gebot verwies: du sollst Bater und Mutter ehren. — Dazu kam, daß die Anforderungen der Maria an das menscheliche Geschlicht die allerbescheidensten waren. Sie hatte keine Echren gegeben, und zu deren Befolgung ausgesordert, sie vers langte keine Sinnesanderung und Buse und eben so wenig gute Werke, sondern nur Gebet, Verehrung und Lob, und dennoch

<sup>1)</sup> Sochbeutich nur ungebruckt vorhanden im Cod. Pal. 341, Dieberbeutich in Bruns altplattbeutichen Gebichten.

gefchah burch fie, wie ber Dichter fagt, "was auf Erden und im Simmel moglich und unmöglich ift." Rein QBunder, wenn fie auf bem Throne gur Rechten Gottes, aber boch noch ein wenig bober Dabei batte ibr Erbarmen gar feine Grengen; Die entfete lichften Gunder brauchten fie nur angurufen, und fonnten ficher fein, felig ju werben, ja nach bem Gebichte bes Theophilus fonnte man Gutt entiggen, fich bem Teufel verfdreiben, und bennoch in ben Simmel eingehen, wenn man nur bie Jungfrau nicht verlaugnet hatte. Es aab Gedichte, in welchen Diebe vom Balgen gerettet wurden, wenn fie mit bem Stride um ben Sals Are Maria gebetet hatten, ein Staar rettete fich mit biefem eingelernten Abe Maria aus ben Rlauen eines Sabichts, wie bie Menfchenfeele aus ben Rrallen bes Teufels, fur ein Ave Maria tilgte bie Jungfrau alle Jugenbfunden, ober geftattete auch bem größten Berbrecher noch eine furge Frift gu feiner Befehrung 1). Dies Alles tonnte Lacheln erweden, wenn Die furchtbaren Birs fungen eines folden Glaubens fur bie Gittlichfeit fich nicht jes bem unbefangenen Gemuthe aufdrangen, Die fich auch benn in bem damaligen Leben auf mahrhaft Entfeten erregende Beife gu erkennen geben. Alle poetischen Darftellungen ber Maria brebeu fich in biefer Beit um ben Bebanten; bag Gott geboren fei von einer Magt, Die er felber erfchaffen, wie die Jungfrau Erde ben Somen trug, ebe noch ber Pflug fie burchfchnitten, und ben Abam gebar, beffen Beib aus feiner Rippe gemacht, jugleich feine Toche ter und Gattin murbe. Aber es treten auch guchtlofe Bergleis chungen ber Eigenschaften Gottes und ber Jungfrau auf, phys fiologifche Befonderheiten, an benen man feinen Unftog nahm, feit Ratbert und Ratram uber bie Entbindung ber Maria ges ftritten, und Albert ber Große mit unerhorter Ginbringlichkeit alle Fragen bes Ufts ber Empfangniß befprochen hatte, auch ber Rampf über die unbeflecte Empfangniß por aller Ohren gefochs ten murbe. Unanftanbige Gleichniffe entschuldigte man bamit. baß auch bas Erhabenfte noch Gottes unwurdig fei, und in bies fer Begiebung fein Unterfchied zwifchen dem Erhabenen und Unwurdigen vorhanden fei. Die brei berühmteften Gebichte biefer Beit jum Lobe ber Jungfrau find: ber Leich bes Balther von ber Bogelweibe voll feuriger Innigfeit und religiofer Begeifterung,

<sup>1)</sup> Gervinus biftorifche Schriften 11. 428. 429.

das Loblied Gottfried von Strasburgs, voll Wortschwulft, Kunfielei und Tandelei selbst Liebelei, was sich alles am höchsten steizgert in Konrad von Würzburgs goldener Schmiede, die zugleich eine große Gedankenarunuth verräth. Es ist ein Rosenkranz, den man abrollen und absingen kann, in welchem jeder folgende Gesdanke dem vorhergehenden gleicht, und spursos durch das Gemüth gleitet, wie jener durch die Finger. Ein ähnliches Gedicht ist das von Marias Grüßen, das aus 50 Grüßen, 50 Freuden und 50 Hülfen besteht, also aus 150 Unrusfungen, wie der Rosenkranz aus 150 Kugeln. Nach sedem Zehnt soll man in Kreuzgestalt zur Erde fallen. Zu seiner Zeit machte dies großen Eindruck 1).

Junachst im nördlichen Deutschlande, bann aber auch in weiteren Kreisen, trugen die Wundererscheinungen der heiligen Elisabeth (seit 1221 Landgräfin von Thuringen, Gemalin Ludwigs) ungemein viel bazu bei, die Lehre von der wirklichen himmelfahrt der Maria zu verbreiten, und die Feier ihres himmelsahrtssestes in allgemeines Ausehen zu beingen, da die seletenen Bustungen dieser geseierten Frau wohl geeignet waren, ihren Bissonen bei ihren Zeitgenossen und deren Nachkommen Glauben zu verschaffen.

In Florenz entschlossen sich sieben Kausleute, ber Welt zu entsagen, und ihr Leben fortan ber heiligen Jungfrau zu widmen. Ihr Beispiel fand Nachahmung, und gar bald waren sie im Stande, vor den Thoren von Florenz sich ein kleines Kloster zu erbauen, aus welchem im Laufe der Zeit das prachtvolle Kloster der Berfündigung entstanden ist. Sie schufen sich eine eigene Regel, und wurden so Stifter eines neuen Ordens, der bald darauf, im J. 1255 durch Allerander IV. seine Bestätigung erhielt, und sich weit ausbreitete. Sie nannten sich Gerviten oder Maxienknechte.

Papft Gregor IX., ber zwischen 1370 und 1378 regierte, versah bas Fest ber Geburt Maria mit einer Bigilie, ber ein Fasten vorherging, wodurch basselbe dann ebenfalls ein großes Kirchenfest wurde. Das Fest ber Opferung Maria war bis das hin im Abendlande noch nicht geseiert worden, wurde aber in Frankreich im J. 1375 unter Karl V. eingesschrt.

<sup>1)</sup> N. a. D. 440 f.

Bu Ende bes vierzehnten Sabrhunderts trat befanntlich eine große Kirchentrennung ein, Die besonders bas Leben bes Dauftes Urbans VI. ju einem febr unruhevollen machte. Riemand bes feufrte bas aus biefer Spaltung entftandene Unbeil ber Rirche mehr, ale er, und endlich glaubte er fein befferes Mittel finden au fonnen, Die fo fehr erschutterte Rirche bem Schute ber beilis gen Jungfrau ju empfehlen, als wenn er ju ihrer Chre ein neues Marienfeft einführte. Darum fliftete er, jur Reier bes Befuchs ber Maria bei ihrer Freundin ber Glifabeth mabrend ihrer beis berfeitigen Ochwangerichaft, im Jahre 1359 bas Reft ber Seimsuchung Maria, welches bie Rirche am 2. Juli feiert, wobei man annehmen muß, bag bies nicht ber Sag ihrer Un: funft, fondern ihres Abschiedes von der Glifabeth fein foll, weil er nach der Geburt des Taufere fallt. Er verband bamit große Indulgengen, welche feine Rachfolger noch vermehrten. Indeffen nahm nur berjenige Theil ber Chriftenheit bies geft bamals an, ber Urban als Papit verehrte, mahrend alle bie, welche ce mit bem papitlichen Sofe ju Avignon hielten, bas Reft nicht querfannten.

# 3weiter Abichnitt.

Religiofe Ginrichtungen in ber Mart und ber Laufin.

Indem wir bis hierher die Geschichte der Marienverchrung bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts ganz allgemein durchges sicht haben, wollen wir ihre weitere Ausbildung mit specieller Beziehung auf die Mark Brandenburg und benachbarte Lander, besonders aber auf Berlin, verfolgen, und zu dem Ende sehen, was bis dabin für die Marienverehrung in diesen Gegenden ges schehen war.

Daß jene allgemeinen Berordnungen der abendlandischen Kirche auch hier ihre volle Anwendung fanden, dafür forgte die zahlreiche Geistlichkeit vom Erzbischofe hinunter bis zu den unterssten Klostergeistlichen. Wir mussen jedoch die firchliche Organisfation dieser Gegenden etwas genauer ins Auge fassen.

Bekanntlich war die kirchliche Eintheilung ber Lander spater unabhängig von der politischen und dem weltlichen Besitstande. So stand denn auch der größte Theil der brandenburgischen Staaten unter der kirchlichen Aussicht der drei einheimischen Bisschöfe von Havelberg, Brandenburg und Lebus, von welchen die ersten beiden den Erzbischof von Magdeburg als ihren Metroposliten, der letztere den Erzbischof von Gnesen als solchen zu betrachten hatten; doch war diese Unterordnung so gering, daß wenig von der Suprematie des Erzbischofs sichtbar wird, wie sie sich denn auch nicht selten gegenseitig bekriegen. Außerdem wurde im Deutschen der Erzbischof auch in amtlichen Schreiben nie anderes, als der Bischof genannt, eben so wie der von Havelberz und Brandens burg, und konnte schon darum in den Augen des Bolks vor dies seinen Vorzug haben. Von der Suprematie des Erzbischofs von Gnesen über Lebus wird gar nichts sichtbar.

Der diesen drei Bischofen nicht unterworfene Theil der branbenburgischen Besithungen mit Inbegriff der Lausit stand unter auswärtigen Bischofen; die Altmark unter den Bischofen von Berden und Halberstadt; die Neumark unter dem Bischofe von Cammin, und dem Bischofe von Posen; die Lausit unter dem Bischofe von Meißen.

An jedem Sițe eines Bischofs befand sich eine Kathedrals oder Stistsfirche, so wie ein Domkapitel, dessen Mitglieder mins bestens die unterste der priesterlichen Weihen empfangen haben mußten. Sie bildeten den Rath des Bischofs. Unter ihnen verstrat der Propst den Bischof in Fällen der Behinderung in allen geistlichen Geschäften, einige wenige ausgenommen. In Lebus versah der Dekan die Geschäfte des Propsies, der überhaupt als der Borsteher des Kapitels betrachtet wurde.

Jebes Bisthum mar in Archidiafonate ober Propfteien getheilt, benen ein Archibiafonus ober Propft als beauffichtigenber Beifflicher vorgefett mar, bem auch die Beftatigung und Gins führung ber bagu gehörigen Pfarrer, Rapellane und Altariften auffant. Da alle Rirchen mit einer großen Menge von Altaren verfeben waren, fo gehorten ju einer Rirche oft febr viele Beifts liche, von benen bie meiften jeboch nur geringe Ginfunfte hatten, und auf Accidenzien großentheils angewiesen maren. ten insgefammt bie fogenannte Beltgeiftlichfeit, welche in ber Meinung ber bamaligen Belt weit weniger beilig mar, ale bie Rloftergeiftlichkeit, und leiber auch nichts that, um Diefe Deinung ju miberlegen, ba fie fittlich großentheils auf einer tiefern Stufe fand, als die Laien. Ihr Ginfluß mar baber feinesmeges fo übergroß, als er oft gefchilbert worden ift; im Bangen berrichte ein Biberwille gegen fie, wenn auch Ginzelne fich burch bervorleuchtende Gaben bes Beiftes und Gemuthes Achtung und Liebe ju erwerben mußten, ja biefer Ginfluß mare vielleicht vollig uns bedeutend geworden, mare er nicht burch bie Beichte, Die Abfolus tion, ben Segen und Bann, deren Ertheilung ben Prieftern gus ftanb, gefichert geblieben.

In viel hoherem Ansehen durch die von ihnen übernommenen Gelübde, Buffungen und Entsagungen, stand die zahlreiche Klostergeistlichkeit, der das Bolk vorzugsweise sein Bertrauen zus gewandt hatte. Während fortdauernd über die große Habgier der Weltgeistlichen geklagt wurde, trat diese bei den Monchen in ben Sintergrund, weil ber einzelne Mondy fein Bermogen befigen burfte, und baber bochftens fur fein Rlofter bat, wo jener fur fich forberte. Die Bahl biefer Stiftungen mar in ben Branbenburgifchen ganden nicht unbedeutend, und gehorte ben bamale beliebteften Orden an; burch ihren fteten Berfehr mit bem Bolfe hatten fie auf beffen Befinnung ben unermeglichften Ginfluß. Der überwiegend größte Theil ber Rlofter geborte ben Ciffergienfer ;. Frangisfaner, und Dominifaner, Orden an, benen allen eine Befchaftigung mit miffenschaftlichen Gegenstanden unterfagt mar. Rur Die Biffenschaften haben biefe Monche baber nichts gethan. und mabrend fie bas Bolf moglichft in berfelben geiftigen Bere Dumpfung und Erstarrung erhielten, in welcher fie felber befangen waren, ift bennoch nicht ju laugnen, bag ihre Berbienfte um die bkonomifche Rultur bes Landes und um wohlthatige Zwecke nicht gering angeschlagen werben burfen. Uebrigens borte bie Luft. neue Rlofter ju ftiften und ju botiren, in ber Mart mit bem Ende bes 13. Jahrhunderts auf. 3m 14. Jahrhundert find nur zwei Rloffer und zwar nicht von ben Regenten gestiftet worden. Die Karthause ju Frankfurt, und St. Unnen ju Galgwebel. Daß fie fpaterbin noch einmal aufflaminte, merben wir weiter unten feben.

Die verschiedenen Orden hatten in ber Mark und Lausit am Ende bes 14. Jahrhunderts folgende Ribfler:

Ciftergienfer. Diefer Orden hatte fich von bem Benediftinerorden abaes zweigt, indem ein Benediftiner Robert im elften Jahrhundert in feinem bieberigen Orben nicht Strenge genug fand, und bes halb mit 21 gleichgefinnten Monchen fein Rlofter verließ, um mit ihnen ein neues zu grunden, und nach ftrengeren Regeln zu leben. In einem Balbe bei Dijon erbauete er baffelbe 1098 neben eis nem Brunnen, und nannte es Citeaux, (Cistertium). Robert wurde Abt biefes Rlofters, behielt bie Regel bes beiligen Benes bifts bei, fugte aber noch einige neue hingu, welche besonders eine ftrengere Disciplin erzwingen follten. Gein Rachfolger anderte Die Rleidung, indem er behauptete, von der heiligen Jungfrau ein weißes Rleid mit Gurtel und ichwargem Geapulier als Dre benefleibung empfangen ju haben, und biefes 2Bunder brachte ben neuen Orden balb in Mufnahme. Große Gittenftrenge, Mrs muth, Beschäftigung mit landlichen Arbeiten, burch welche bas

Rlofter feinen Unterhalt gewinnen mußte, Bebet, bafur aber Ents baltung von allen wiffenschaftlichen Befchaftigungen. - bas mar es, woburch ber Orben fich auszeichnete. Gang befonders aber gewann er burch ben beiligen Bernhard, welcher 18 Jahre alt. in ibn eintrat, und 1115 im Giftergienferfloffer gu Clairpaur Mbt murbe. Er mar ein bochft ausgezeichneter Mann voll Gener und Rraft, hervorftechender theologischer Gelehrfamfeit, überaus thatia, herrichfüchtig, fiolg und verfolgungefüchtig, furg ein Character, in welchem alle Richtungen feiner Beit gur volleften Ents widelung und Bluthe gefommen waren, und fich in ber groffare tiaften Beife zeigten. Gein Bort voll innerer tiefer Rraft wirfte nach ben Unfichten ber Beitgenoffen Bunber, und bewegte bie Belt, benn es lentte Ronige und Papfte, Große und Geringe, und ohne feine begeifferte Ginwirfung mare ber Rreuzug pon 1147 nicht gu Stande gefommen, und hatte Sunderttaufende nach Palaftina geführt. Gefchmudt mit bem feltenen Rufe bos ber gefegneter Thatfraft, tiefer Ginficht und munbermirfender Macht, Die ihn als einen Seiligen und Liebling Gottes bezeichnete, fand fein Orben einen fo ungeheuren Undrang, bag er allein 160 Ribfter fliftete, ungerechnet biejenigen, welche von Undern gefliftet wurden. Um bas Sahr 1200 gab es bereits anderthalb taufend Ciftergienferflofter, 50 Jahre fpater an 1800. por bem letteren Zeitraume fam ber Orben auch nach ber Mart, und murbe hier fchnell beliebt und außerordentlich begunfligt. Da jedes feiner Ribfter angewiesen mar, von der Landars beit feiner Monche fich ju erhalten, fo empfahlen fie fich badurch gang außerordentlich als Unbauer mufter Begenden, und fo weit unfere Radrichten reichen, wurden ihnen überall nur wufte unbebaute Gegenden angewiesen, die fie bald in fruchtbare Landes reien umichufen, und fo Dufterwirthichaften fur bas Bolt auf Erhielten fie fpater entfernt liegende Landereien, fo ers richteten fie bort ein Relbflofter ober eine Grangia, in welchem eine Ungahl Conversbruder ober affilierte Laien, Salbmonche, mit einer befonderen Eracht, jum Behorfam und jur Chelofigfeit bers pflichtet, unter einem Sofmeifter, namlich einem Donche, fationirt wurden, um ben Landbau ju beforgen, felber ju pflugen und gu faen, bas Bieh abzumarten, in ben Dublen zu mablen zc. burch, fo wie burch ihre ftrenge und armliche Lebensweise, und ihre Berwerfung aller Rirchenpracht, empfahlen fie fich bem Belfe,

bas großtentheils felber arm, immer fein Bertrauen lieber bem Urmen ichenft, ber felber weiß, wie ihm ju Duthe ift, als bem Reichen. Es war eine Borfchrift ihres Ordens, fich aller Gine mifchung in die Geelforge ju enthalten, und bierburch gemannen fie bie Borliebe ber Beltgeiftlichen, welche nur ju oft Urfache hatten, in Diefer Begiebung auf andere Orden eifersuchtig zu mers ben. Es gehorte ferner ju ihren Ordensvorschriften, fich bem Bifchofe ihrer Diocefe zu unterwerfen, und Die Ciftergienferabte leifteten ihm ben Gid bes Gehorfame, wie bie Dramonftratenfer. mahrend alle anderen Orden nur unter bem Dapfte fanden, und bem Bifchofe nicht unterworfen waren. Daburch empfahlen fich bie Gifterzienser ben Bifchofen gar febr. Außerdem mar die Regierungsverfaffung ber Klofter mehr geregelt als irgendwo fonft. Den Landesherrn empfahlen fie fich burch ihre treffliche Mufter, wirthichaften, und badurch, daß fie feine Schutvogte verlangten, - lauter fo vorzugliche Gigenschaften, baß fich ihre millige Muf. nahme aus ben Landes, und Zeitverhaltniffen ber Mart ju genugend erflart, als bag man nothig batte, fie wie gewohnlich. -allein auf Rechnung bes Aberglaubens zu fchreiben. Uebrigens befolgten die Tempelberren mit ben Ciftergienfern Die gleiche Res gel, und nannten fie ihre Bruber. Der Orben La Trappe ift ebenfalls ein 3meig bes Ciffergienferorbens.

In der Mart und ber Laufit gab es bamals folgende Ci-

1) In Reuftadt Brandenburg, geftiftet von Albrecht bem Baren im Jahre 1143, nach einer unverburgten Nachricht.

2) Lehnin, subostlich von Brandenburg, gestiftet 1180 von Otto I., Grabstatte vieler Markgrafen. Es hieß bas Marien-floster, und hatte bei bem Dorfe Klosterfelde nördlich von Bertin ein Kelbfloster.

3) Chorin, nordlich von Neustadt Eberswalde, Tochter von Lehnin, gestiftet 1258 von den Markgrafen Johann und Otto unter dem Namen Mariensee auf einer Insel des Parsteins sees, im Jahre 1272 aber nach Chorin verlegt, unter dem Namen Mariensee zu Chorin. Es ergiebt sich nicht, was aus dem bisherigen Kloster Mariensee geworden, und ob Chorin es etwa ferner als Feldsloster benuft hat. Chorin hatte 4 Granzgien; die eine lag in Pahlis, wird selber ein Kloster genannt, und war schon 1248 vorhanden; zwei andere lagen bei Weinber-

gen, wahrscheinlich bei Liepe und Oberberg, die vierte war vielsteicht Mariensee. Außerdem gehörte ihm das S. Marien Sosspital auf dem Barsdyn in Oberberg, wo zur Berwaltung und Krankenpsiege der Pilgrimme einige Brüder und Conversen stationirt waren, welches aber 1372 nach Chorin verlegt, und mit dem dortigen Hospitale verbunden wurde. Uebrigens hatte jedes Cisterzienserkloster noch außerhalb seiner Mauern in geringer Entsfernung eine Kapelle, und in dieser den Gottesdienst für die Beswohner der Umgegend zu verwalten, weil, wenigstens in der früshesten Zeit, nach den Ordensstatuten kein Frauenzimmer eine Cissterziensers Klosterkirche betreten durfte. Die Mauern dieser Kaspelle liegen noch im Süden des Klosters.

4) Binna, in ber Rabe von Juterbogt, beftand vor 1171 im Dorfe Rogel (jett Ragel) bei Rubereborf und war bier mahricheinlich von bem driftlich gewordenen Bendenfürften Jacto von Ropenick gestiftet, nachdem er fich jum Christenthume befehrt Widmann, Ergbifchof von Maabeburg, verfette im Jahre 1171 bie Donche biefes Rlofters nach bem Dorfe Binna, und grundete hier ein neues großeres Rloffer unter bem Ramen Coena beatae Mariae, ober Marientafel, (im Defterreichischen ift Marias taferl noch ein befannter Ballfahrteort). Das Rlofter Rogel wurde als Reldfloffer beibehalten. Gpater (feit 1437) hatte es auch bie neuerbaute Marientapelle auf bem Golmberge ju ver-Diefe Ravelle ift jedoch nicht mit ber fur beibe Bes fchlechter ju verwechseln, welche nur 1000 Schritte nordlich vom Rlofter entfernt lag. - Dies Rlofter hatte gwar Befitungen in ber Mart, gehorte aber nicht zu berfelben, fonbern fand unter Magdeburgifder Sobeit.

5) Dranfee, nordlich von Wittstock in ber Priegnit, ein Felbkloster bes Klosters Amelungsborn bei Solzminden an der Befer, welches im zwolften Jahrhunderte in der Priegnit und Medlenburg Bestsungen erhielt, und hier in Dranfee, bamals Drang oder Dranf genannt, das Feldkloster grundete, wo einige Monche und Conversen die Guter bewirthschafteten.

6) Rote, ein Felbflofter bes Rlofters Rampen bei Gelbern in ben Rheingegenben, jest im Meflenburgifchen bei Brebenhagen gelegen, unter bem Namen: Borwert Munchhof, in

einer Gegend, welche abwechselnd bald marfisch, bald meklenburs gisch war. Kloster Kampen erhielt diese Gegend mit mehreren

dazu gehörigen Dörfern im zwölften Jahrhundert, und flationirte feine Monche auf bem Sofe Rope am Monchfee bei Brebenhas gen zur Bewirthschaftung. Es sind immer nur wenige Monche hier vorhanden gewesen.

7) Simmelpforte, fuebillich von Fürstenberg, unfern ber Meflenburgifden Grenze, eine Tochter von Sehnin, gestiftet 1299

vom Markgrafen Albrecht.

8) himmelsstatte (himmelsstädt), in ber Reumark, norde lich von Landsberg an ber Barthe, eine Sochter von Colbay, gestiftet vom Markgrafen Albrecht 1300, aber erft 1370 und 1389 ju Stande gekommen, und eingerichtet.

9) Marienwalde in der Neumart, zwifchen Urnswalde und Boldenberg, eine Sochter von Colbat, ift 1286 von den Markgrafen Otto, Conrad und beffen Gohn Johann angelegt,

1290 gestiftet.

10) Semmerit (Semrit, Samerittow, Jamberez), im Arcife Birnbaum im Posenschen Sprengel, in einer Gegend, welche während des 14. Jahrhunderts zur Neumark gehörte, und dann wieder polnisch wurde, war im Jahre 1232 angelegt, 1238 aber vom Herzoge Bladislaus von Polen gestistet, unter dem Namen Neu Dobrilugk. Es war eine Sochter des Klosters Dobrilugk in der Lausitz. Später wurde es 1414 theilweise, und 1578 ganzlich nach Blesen oder Bledzewo verlegt.

11) Paradies bei Meferiß im Pofenschen, gehörte wie bas vorige im 14. Jahrhundert zur Neumark, und fiel dann an Polen. Es ist 1234 oder 1237 gestiftet, wahrscheinlich von einem

polnifchen Furften, und eine Sochter von Lehnin.

12) Dobriluge, in ber Laufit, nordoftlich von Liebens werba, gestiftet von Dietrich, Markgrafen ber Laufit, um 1181, eine Sociter bes Rlofters Bolferobe.

13) Neu Zelle, sublich von Frankfurt an der Ober, in der Lausit, foll um 1230 von Heinrich dem Erlauchten gestistet sein, und ist eine Lochter von Alt Zelle.

Die Altmart hatte feine Cifterzienfer , Moncheflofter.

Ciffergienfer : Monnenflofter.

1) Reuendorf in ber Altmark, unweit Garbelegen, gestiftet furz vor 1232 von ben Markgrafen Johann und Otto unter bem Namen bes Marienklosters (monasterium S. Mariae virginis). Im Jahre 1489 waren 59 Nonnen in biesem Kloster.

2) Bollmirftadt, im Magbeburgifden, gehorte lange gur Mart, tam aber 1319 an Magbeburg. Die Beit feiner Stife fung wie die Stifter find unbefannt. Es foll vorher im Dorfe Galhufen bei Bollmirftabt, bas icon im Unfange bes 14. Sahre hunderts wuft war, geftanden haben, und bann - vielleicht ber Bermuftung halber, - nach Bollmirftabt verlegt fein.

3) Biefar, fubmefflich von Branbenburg. Die Beit ber Stiftung und bie Stifter find unbefannt. Ludwig ber Romer wunichte bies Rlofter nach Rathenow zu verlegen; es ift jedoch nicht geschehen, ungeachtet er bagu Unftalten gemacht batte.

4) Friedland gwifden Briegen und Muncheberg. Das Jahr ber Stiftung wie bie Stifter find unbefannt. 2Bobricheins lich ift es im 13. Jahrhundert gestiftet. Im Jahre 1341 murbe ber unorbentliche Wandel ber Monnen abgestellt.

5) Behbenid an ber Savel, murbe im Jahre 1249 von ben Markgrafen Johann und Dito gestiftet in Folge einer bas felbft vorgefundenen blutenden Softie. 3m Jahre 1394 maren Dafelbit 16 Monnen.

6) Seiligen Grabe, gwifden Bittftod und Prigwalf, wurde 1289 von Otto bem Langen gestiftet, ebenfalls wegen eis ner blutigen Softie.

7) Marienfließ zu Stepenit, norblich von Dutlit in ber Priegnit, murbe 1230 von Johann Gans Gblem ju Dutlit gestiftet.

8) Seehaufen bei Prenglau, beffant fcon im Jahre 1300. Stifter und Stiftungsighr find unbefannt.

9) Behben, offlich von Oberberg an ber Dber, bestand fcon vor 1294 und ift mohl im 13. Jahrhundert geftiftet. hier find Stifter und Stiftungsjahr unbefannt.

10) Reet in ber Reumart, wurde 1294 angelegt, 1296 ges ftiftet, nachdem borber ichon Jungfrauen in Garben ober Bers ben flofterlich beifammen gewohnt batten. Stifter find die Marts grafen Otto, Conrad, Beinrich, Johann und Otto.

11) Bernftein in ber Reumarf, wurde 1290 vom Mart.

grafen Albrecht gestiftet.

12) Guben in ber Laufit, murde 1158 vom Martgrafen

Dietrich von ber Laufit errichtet.

13) Marienftern in ber Dberlaufit zwifden Cament und Ronigebrud, gefiftet vor bem 3. 1264 von ben Berrn von Ras mens, und von den Markgrafen Johann und Otto von Brandens

burg in Schut genommen.

14) Marienthal in ber Oberlausit bei Seifersborf unweit Destrip, gestiftet vor 1234 vom Konige Bengel von Bohmen und feiner. Gemalin Kunigunde. Es stand anfangs auf der Sobe, wurde im Kriege verwüstet, und dann im Thale wieder erbaut. Erft jeht erhielt es ben Namen Marienthal.

Das gange Biethum Lebus hatte fein Cifferzienferflofter, wie benn bies Bisthum überhaupt febr arm an Ribftern war.

Benebiftiner.

Der Stifter biefes Orbens mar ber beilige Benebift von Murfia, ber im Jahre 515 querft eine fefte Regel fur Donche entwarf, und einen Theil berfelben zu freiwilliger Unnahme und Befolgung veranlagte. Gie verpflichteten fich baburch ju land: licher Befchaftigung, wiffenschaftlichem Studium, Unterricht ber Jugend, Abwartung bes Gebets und ftrenger Lebensmeife. Mons tekaffino in Stalien auf hobem Berge gelegen, und noch nach 1300 iabrigem Beffeben vorhanden, mar bas Stammflofter aller Benediftiner. Judeffen verfiel bie flofterliche Bucht, bis 910 ber beilige Berno bas Klofter Clugni in Burgund fliftete, und ber heilige Dbo bafelbft bie ftrenge Bucht wiederherstellte, jugleich aber bie Orbeneregeln fo erweiterte, bag fich baraus eine große Ron: gregation bilben fonnte. Geit biefer Zeit mehrte fich bie Bahl ber Cluniacenfer Monche und Rloffer ins Ungeheure, und um 1130 waren bem Stammflofter ju Clugni bereits mittelbar an 2000 Ribfter unterworfen. Die Benediftinerflofter fanden unter feinem Bifchofe, fonbern allein unter bem Ubte von Cluani, ber jedem Rlofter einen Prior aus ben Monchen von Clugni gab, welcher auch alle Jahre fich bafelbft zur allgemeinen Berfamms lung einfinden, und Rechenschaft ablegen mußte. Die Clunios cenfer beschäftigten fich viel mit Biffenfchaften und bem Abichreis ben ber alten Autoren, wie fie benn überhaupt zu ben gebilbetes ften Monchen gehörten, und gar bald auch ju Pracht und Urps pigfeit binneigten. Dies veranlaßte eben, bag bie Gifterzienfer fich von ihnen trennten, und naturlich herrichte feitdem zwischen beiben Orben nicht bas befte Bernehmen. In ber Mart, wo Die Cifterzienfer fo fehr begunftigt maren, liebte man beshalb die Cluniacenfer nicht, und bies ift ber Grund, weshalb die Dart fo febr wenige Benediftinermonchoflofier batte, mas allerdings gu

bedauern ift, da unfere Geschichtsfunde wie ber wiffenschaftliche Buffand ber Mart unftreitig mit einer großeren Sahl gewonnen haben murbe.

### Benediftiner : Mondeflofter.

1) Arneburg in ber Altmart. Das Rloffer ift bereits por 977 pon Bruno von Arneburg und feiner Gemalin bafelbit ges ftiftet, bat fich aber nicht lange erhalten, und ift mahrscheinlich in einem ber vielen Rriege mit ben Benben, im Jahre 997 ganglich gerfiort, und nachher nicht wieder errichtet worden.

2) Sillereleben bei Reu Salbensleben im Dagbeburgis ichen, in einer bamale gur Altmart geborigen Gegenb. Es mar icon im 10. Jahrhundert ein Monnenflofter, bas burch die Glas ven gerfiort wurde. Beltpriefter, vielleicht Augustinerordens, nabmen es barauf in Befin, und erhielten fich in bemfelben an ans berthalb hundert Jahre. Darauf vermandelte ber Bifchof Serrand von Salberftadt bie Stiftung im Jahre 1096 in ein Benediftiner . Moncheflofter, und befette es mit Monchen aus Alfenburg. Dotirt murbe bie Stiftung burch bie Grafin Abelfinde von Sillersleben. Um die Rultur jener Gegend hat bas Rlofter große Berdienfte. Innerhalb feiner Mauern hatte es eine Dis chaelis: und eine Marientapelle bereits um 1324. Es war ein febr angefebenes Rlofter.

Bon ben Brandenburgifchen Landen bat nur bie Altmark Benediftinerflofter, aber feine Cifterzienferflofter gehabt, ein Bers haltniß, welches aus ben obigen Mittheilungen wohl erflart mer: ben fonn.

## Benediftiner : Monnenflofter.

1) Arend fee in ber Alltmart, wurde 1184 vom Martgrafen Dito geftiftet, und erhielt ben Ramen Marienflofter. Im

Sabre 1481 maren 70 Monnen barin.

2) Eremefe in ber Altmart bei Offerburg. Es wurde 1157 vom Grafen Berner von Ofterburg unter bem Ramen Mariens thal gestiftet. Fruber maren 80 Nonnen barin gemefen; nach ber Mitte bes 14. Jahrhunderts war es aber burch Rrieg und Ueberichwemmungen fo herunter gefommen, bag fich faum 20 barin erhalten fonnten. Nachher hob es fich wieder, und bei ber Aufhebung waren 48 borbanden.

3) Dambed in ber Altmart, unfern Galgwedel, ift gu Un:

fang bes 13. Jahrhunderts von einem Grafen von Dannele ges fliftet. Das Jahr ift unbekannt.

4) Spandau, wurde im Jahre 1239 von ben Markgras fen Johann und Otto gestiftet. Das Rlofter lag vor ber Stadt.

5) Granfee. Das Jahr ber Stiftung wie die Stifter find unbekannt. Wahrscheinlich ift es von einem Grafen von Lindow errichtet. Im Jahre 1281 war es bereits vorhanden.

6) Renendorf bei Oderberg, wurde vor 1232, mahricheins

lich von den Martgrafen Johann und Otto, gestiftet.

- 7) Prenglau. Die Zeit der Stiftung wie die Stifter find unbekannt. Die Nonnen gehörten Aufangs dem Orden der bis sienden Schwestern S. Mariae Magdalenae an; im Jahre 1272 wurde das Kloster jedoch vom Papste Gregorius in ein Benedift tinerinnen: Kloster verwandelt, und hieß von da ab das Sabis nenkloster.
- 8) Boitenburg in ber Ufermart. Es wurde im Jahre 1269 von Seinrich von Stegelit unter bem Namen Mariens thur gestiftet.

Die Neumark hatte keine Benediktiner: Nonnenklofter. Augustiner.

Obgleich ber beilige Augustinus allerdings einige Ribfter gefliftet hat, fo ift boch bas Borgeben unmahr, bag er einen eiges nen Orden mit fefter Regel geftiftet babe. Erft im Jahre 1256 gab Papft Alexander IV. einer Angahl bamale entftandener Monche, welche er in einen einzigen Orben zu vereinigen munichte, eine eigene Regel unter bem Ramen ber Regel bes beiligen Mus auffinus; und die banach lebenden Monche erhielten nun ben Das men der Augustiner Gremiten, und waren als folche Bettelmonche. Berichieben bavon, aber doch berfelben Regel folgend, maren bie regulirten Chorherren, welche auch nicht bettelten. Die Monche mußten Alles unter fich gemein haben, und wer in ihren Orden trat, mußte alle feine weltlichen Guter unter Die Armen vertheis len. Dhne Erlaubniß bes Guperiors burfte nichts angenommen werben, ben fie, auch wenn fie fluchten mußten, nicht verlaffen durften. Rur die erften Frubftunden find ju Sandarbeiten bes ftimmt, Die übrige Beit jum Lefen und Bebet. Gie burfen nur paarmeife ausgeben, und nur in ihrem Rlofter effen. Jeder Gebante an ein Frauenzimmer ift Gunbe. Sierzu famen benn noch Die gewohnlichen Aloftergelubbe und Pflichten.

#### Augustiner, Monche. a. Regulirte Chorherrn.

1) Salzwedel. Zwischen 1231 und 1247 schenkten die Markgrafen Johann und Otto einen Plat vor der Stadt Salzwedel zur Errichtung eines heiligen Geiste Hofpitals. Dieser Entsschluß scheint aber mahrend der Aussührung eine Aenderung erlitten zu haben, und es wurde neben dem Hospital ein Kloster zum heiligen Geiste erbaut, das im Jahre 1282 bereits bestand. Neben dem Kloster stiftete 1384 Elisabeth Stoteroggen ein St. Annenhaus, in welchem 6 arme Frauenzimmer ihrer Verwandtsschaft Wohnung sinden, und von dem Propste beausschichtigt werden sollten. Außerdem hatte das Kloster auch das Siechenhaus zum heiligen Geist zu beforgen, das neben dem Kloster lag. Aus dem vorgedachten St. Unnenhause erwuchs nachmals das St. Unnenstloster, welches 1488 nach der Altstadt Salzwedel verlegt wurde, weil die Wonche sich große Unordnungen zu Schulden kommen ließen.

2) Friedeberg in ber Neumark. Die Stifter wie das Stiftungsjahr find unbefannt. Obgleich die Eriftenz des Klofters, und der Orden, dem es angehörte, urfundlich festiftehen, so sind die Nachrichten über basselbe boch febr burftig.

3) Konigsberg in der Neumark. Es ist im Jahre 1290 von den Markgrafen Otto und Conrad gestiftet, und hatte zu Berlin eine Terminarie, wahrscheinlich auch noch an andern Orten. In einer solchen Terminarie hielt sich ein bettelnder Monch auf, und nahm die Gaben der Milbe für sein Kloster in Empfang. In Koniasbera wohnten unweit des Klosters Beahinen.

Augustiner: Eremiten hatte nur die Neumark. Dagegen aber waren in der Altmark zu Stendal zwei Terminarien der Augustiner: Eremiten, wahrscheinlich von auswärtigen Klöstern, eine zu Sechausen, und eine zu Salzwedel. Die Mönche, welche zu der letzteren gehörten, erhielten im J. 1336 vom Markzrafen Ludwig Erlaubnif, sich auf dem ihnen gehörigen Plate in Salzwedel ein Moster zu erbauen, was jedoch unterblieben ist. Ohne Zweisel gab es noch mehr Terminarien.

Augustiner , Monnen.

1) Salzwedel. Wie oben erwähnt, ftiftete Stifabeth Ctoteroggen im J. 1384 neben bem Beiligen Beiftlofter vor Salzwedel ein St. Unnenhaus, in welchem jederzeit 6 Frauenzimmer ihrer Berwandtschaft und beren Nachkommen freie Wohnung finden, übrigens aber von ihrer Sande Arbeit leben sollten. Der Propst des gedachten Klosters hatte die Aufsicht über sie zu führren. Es verwandelte sich aber dies Saus gar bald in ein St. Annenkloster Augustinerordens, das noch anderweitige Einkunfte erhielt. Im J. 1488 wurde es aber fortverlegt nach der Altstadt, da die Monche ein sehr ärgerliches Leben führten; die Nonnen erhielten die St. Nikolaikirche zum Mitgebrauche, und Erlaubnis, sich einen Kapellan halten zu dürfen. Schwerlich hat das Kloster jemals viele Nonnen enthalten.

2) Diesborf in ber Altmart, unfern Galgwedel. Graf Sermann von 2Barbed fliftete bas Rlofter neben ber ichon vorher erbauten Rirche im 3. 1161, und es murbe noch in bemfelben Sabre eingeweiht, und icon bamals von Augustiner : Monnen bes wohnt, ehe noch Alexander IV. Die Regeln Diefes Ordens feftges fest hatte. Es erhielt ben Ramen Marienwerber. Das Rlos fter foll vorber ichon im Luneburgifchen bei bem Rleden Warpfe, bem Stammhaufe ber Grafen von Barbed, eriftirt haben, und hierher verlegt fein, mas jedoch taum mahrscheinlich ift. Es war eines ber größten, prachtigften und reichften Rlofter; im 3. 1459 befaß es 46 Dorfer, meift gang ober bem großeren Theile nach, und hatte an 21 anderen Dorfern Untheile, bagu viele Mublen, Balber und fonftiges Bubehor. Im Rlofter lebten 60 Monnen. Um die Mitte Des 12. Sahrhunderts lebten neben ben eingeschloffes nen Ronnen auch eine Ungahl Chorberren Augustiner : Ordens ju Diesborf in bemfelben Rlofter, mas bei ben Augustinern fruber ofter ber Rall mar, und im Ochwarmereifer wohl ale eine befons bere Prufung ber Reuschheit betrachtet murbe.

3) Dramburg in der Neumark. Schon im Jahre 1254 wurden die der nachmaligen Stadt Dramburg benachbarten Dorfer Golz und Klein, Möllen von den pommerschen Serzogen dem pommerschen Kloster Buckow geschenkt, um daselbst ein Kloster einzurichten, was aber die kriegerischen Zeiten verhinderten. Im Jahre 1320 aber verlieh der pommersche Herzog Wartislav, als Bormund des jungen brandenburgischen Markgrafen Seinrich, dem Augustiner-Nonnenkloster zu Phrit 9 Odrfer, um in Dramburg ein Nonnenkloster zum Seelenheil des verstorbenen Markgrafen Waschemar zu errichten, welches denn auch zu Stande gekommen zu sein scholt, da Dramburg wirklich ein Kloster hatte, von wel-

chem wir jedoch bis jest nicht ficher wiffen, ob es ein Monches, oder Ronnenfloster war, und welchem Orden es angehorte.

Frangistaner.

Diefer Orden wurde von bem im 3. 1182 ju Affiff in Stas lien geborenen beiligen Frangiefus gestiftet, einem ber fcmutigften, ungeftumften und aufdringlichften Seiligen, aber gang geschaffen. Die unterfte Bolfeflaffe mit fich fortgureißen. Gein Orden erhielt im Jahre 1223 bie papftliche Beffatigung unter bem Ramen ber fratres minores ober Minoriten, mit welchem fie fich aus feinfollender Demuth am liebften bezeichneten. Gie burften nichts tragen als einen wollenen Rod, feiner von ihnen burfte etwas Gigenes baten, feiner Gelb annehmen, felbft nicht für Rrante. Bon ihrer Sande Arbeit follten fie leben, aber mas fie nicht erars beiten fonnten, follten fie erbetteln, boch nur in Lebensmitteln. weil fie weiter nichts brauchten; alle Dacht bes Orbens concens trirte fich in feinem Beneral. - Bald breitete fich ber Drben außers ordentlich aus; man nahm auf, mas fich melbete, und ba bas Betteln, wenn bie Schlafftelle gefichert ift, fur viele Menfchen einen großen Reig bat, ba es gu ben Orbensgrundfaten geborte. alles Biffen und Studiren ju verachten, fo fonnte es an Bewers Gie predigten, fo gut fie es verftanten, an bern nicht feblen. allen offentlichen Orten, griffen mit großer Thatigfeit in Die Geel forge ber Pfarrer ein, brangten fich in bas Bolf, wie in bie Ras milien ein, und wußten fich gar bald überall unentbehrlich ju machen, ober boch Dulbung ju verschaffen. Befondere eroberten fie fich bie Sergen bes niederften Bolles, benn ber fcmubige, übelriechende Minorit lebte noch flaglicher, als bie Urmen, bing in ben Almofen von ihnen ab, und vermochte ihnen boch fur ein Beringes ben Simmel ju erschließen. Balb famen Rlagen über Rlagen: Die Dominifaner beschwerten fich über fie megen ihres Predigens und Bettelns; die übrigen Orben, bag die Frangistaner ihnen bas Bolt abwendig machten; Die Bochfchulen, bag fie ums fonft Doftoren ber Theologie ju werden verlangten, und ihre eigene Dogmatit hatten; Die Bifchofe, bag fein Deben, ber wie bicfer unmittelbar unter bem Papfte ftebe, und von ihrer Rirchengewalt eremt fei, feine Freiheit fo unverschamt migbrauche; Die Beiftlichen und Rlofter, daß bas Bolf nur bei den Frangiefanern beichte, fich abfolviren laffe und bei ber Deffe opfere, mabrend andere Rirchen leer fanten; Die Rurften beflaaten Die große Bewalt ber

Frangisfaner über bie Sergen bes Bolfe, welche vom Dapfte fo feicht gemigbraucht werden tonne, ba alle Frangistaner nur pon ihm abhingen, burch fie alle Rachrichten auf bas fchnellfte nach Rom gelangten, und jeber vom Papfte fich ju Allem, was er nur wolle, gebrauchen laffe. Dies Alles machte ben Orben bem Davfie nur lieber: er ertheilte ibm neue Privilegien, bas unbedingte Recht. zu predigen, wo es ben Frangistanern beliebe, ohne bag es ihnen Jes mand, wer es auch fei, verwehren fonnte, und bas unbedingte Recht, auch mahrend ber Beit eines Interdifts Deffe ju lefen. Gie burfs ten Rirchen und Rirchhofe einweihen, tonnten, wenn fie wollten, auch felbit Monche anberer Orben und mit bem Bann Belaftete in ihren Orden aufnehmen, Armenbuchfen fur fich ausstellen, muß, ten aus jedem Testamente einen Untheil erhalten, brauchten von ihren Gutern nichts abzugeben, fonnten Laien fur Gelb erlauben. fich in Frangistanerfleidung begraben zu laffen, burften Grabftellen neben ihren Rlofterfirchen fur Geld verlaufen, und erhielten bas Recht, alle Urten von Ablaß ju ertheilen. Ber eine Frangistas nerfirche auch nur an einem Refte befuchte, batte fur 100 Sage Ablaß; wer einen Frangisfaner unterftute, 180 Lage; wer fich auf einem Frangistanerfirchhofe begraben ließ, fur 40 Jahre, und wenn es in einem Frangistanerfleibe gefchah, Ablag aller Guns ben; wer an allen Berrenfesten, Marias und Apostelfesten, Jos hannis und Frangistusfesten und ber Beiligen Diefes Orbens eine Frangistanerfirche befuchte, erhielt Ablag auf 1340 Sahre und 31 Tage. Bor Allem aber mar ber Orden mit bem Portiuns fulg : Ablag begnadigt. Ber am 2. August am Vortiuntulafefte eine Franziefanerfirche befuchte, erhielt vollfommenen Ablag aller feiner Gunden. Dies Alles maren fo ungemeffene Borrechte. wie fie feinem anderen Orden guffanden, und ftellten ibn in den Mugen bes Bolfs über alle andere Orden. Gein Ginfluß auf Die Gefinnung bes Bolfes war in ber That unermeflich. - Der Orden theilte fich in Minoriten, Retolletten, Barfuger (welche nicht, wie die andern, Sanbalen tragen), Rapuginer (erft von 1529 an), und mehrere andere, meift fpater entftandene 3meige. Die Frangistanerinnen theilten fich in eigentliche Frangistanerin nen, Rlariffinnen, Urbaniffinnen, fpater auch Rapuginerinnen und andere Zweige. Demnachft gehorten jum Frangistanerorden auch Die Tertiarier, Donitentiarier ober Bugenden, Derfos nen, welche weltliche Befchafte trieben, fich ben Frangistanern ans

schlossen, und die Ordensgelübbe, so wie einen Theil der Ordensstracht annahmen, doch gingen sie nicht barfuß, und die Regeln waren für sie weniger streng. Auch die Tertiarerinnen hatten nur einen Theil der Klostergelübbe übernommen, und heißen auch wohl Franziskanerinnen von der dritten Regel.

Frangistaner : Dondeflofter.

1) Stendal. Stifter und Stiftungsjahr find unbekannt. Im Jahr 1267 scheint es schon vorhanden gewesen zu fein, und gehörte zu ben Tertiariern.

2) Salzwedel. Stifter und Stiftungsjahr find ebenfalls unbekannt. Im Jahre 1280 war das Klofter vorhanden. Die Monche gehörten zu den Barfüßern. Das Klofter war sehr ansehnlich, und hatte eine schone Kirche. Im J. 1514 waren 20 Monche darin. Neben dem Klofter war ein Beghinenhof, in welchem Beghinen, b. h. Frauenzimmer nach klösterlicher Regel

lebten, ohne Gelubbe abzulegen.

- 3) Brandenburg, Altstadt. Stifter und Stiftungsjahr find unbekannt. Das Kloster war vorher in Ziesar, und ist vom Magister Elias, Pfarrer zu Ziesar, gestiftet, der im Jahre 1237 starb, und nach seinem Bunsche im Ordenshabite der Franziskarner im Kloster vor dem Altare begraden wurde. Später scheint das Kloster von hier nach Alte Brandenburg verlegt zu sein, und bei dieser Berlegung (in recessu fratrum) nahm man die Gebeine des Elias mit, und beerdigte sie im neuen Kloster, welches das Johanniskloster hieß. Die Nachrichten über dasselbe sind fehr dürftig.
- 4) Berlin. Das Kloster ist wahrscheinlich um 1246, wir wissen nicht von wem, gestiftet. Im J. 1271 erhielten die Monche einen anderen Platz zur Errichtung ihres Klosters, und erbauten daselbst ein sehr ausehnliches. Es war zu 50 Monchen eingerichstet. Auch zu diesem Kloster gehörten Beghinen, welche im Seisligen Geist Hospitale wohnten. In Spandau hatte das Klosster eine Terminarie, wahrscheinlich auch an anderen Orten. Es war ein Minoritenksoster, und hieß gewöhnlich das graue Kloster.
- 5) Frankfnrt an der Oder. Es foll ichon vor dem Jahre 1270 vorhanden gewesen sein, feine nachmalige Stelle aber in bem gedachten Jahre erhalten haben. Die Stifter find unbekannt. 3m J. 1301 wurde eine dem heiligen Franziskus gewidmete Ras

velle bamit in Berbindung gefett, aus welcher fvater ebenfalls eine Rlofterfirche geworben ift. Much bier wohnten Beabinen uns fern nom Rlofter, mahricheinlich im St. Jacobs Sofvitale. Das Rlofter gehorte ju ten Barfußern.

6) Granfee. Stiftungejahr und Stifter find unbefannt. Rur unficher wirb bas erftere mit 1270 angegeben. Es hatte einen großen Umfang. Die Nachrichten über baffelbe find febr burftig. Es icheint ben Barfugern angehort ju haben.

7) Rprit. Much bier find Stifter und Stiftungejahr uns befannt. Babricheinlich fallt bas Stiftungejahr in bas 13. Jahre

hundert. Es find wenige Rachrichten erhalten.

8) Ungermunde. Stifter und Stiftungsiahr find unbes fannt, wie überhaupt alles Dabere über bas Rlofter. Im Jahre 1292 mar es bereits vorhanden. Es bieß bas graue Rlofter.

9) Drenglau. Stifter und Stiftungsjahr find unbefannt, es mar aber ichon bor 1223 vorhanden, und muß ziemlich ans febnlich gewefen fein. Es bieg gewohnlich bas graue Rlofter, wie die meiften Frangistanerflofter.

10) Da fewalt. Es find Stifter und Stiftungsiahr aber: male unbefannt, und wenngleich bie Eriffeng bee Rloftere feftficht, fo fehlen boch alle meiteren Rachrichten. Dafewalf gehorte im Mittelalter jur Mart.

11) Arenswalde, in ber Reumart. Stifter und Stiftungs, ighr find gleichfalls unbefannt. Much hier fehlen nabere Rachrichten.

12) Cottbus. Es ift gwifden 1280 und 1300 entftanben, und mahricheinlich von Richard von Cottbus gefiftet. Rabere Radrichten fehlen.

13) Bauten. Das Rlofter ift 1218 entftanden. Mart, araf Otto von Brandenburg foll es erbaut haben. Die Rirche ift 1225 erbaut. Das Rlofter gehorte ju ben Barfugern.

14) Gorlit. Das Rlofter wurde auf einem gefchenften Plate unter bem bohmifchen Ronige Bengel, man weiß nicht, von wem, im 3. 1234 erbaut. Es geborte ju ben Barfugern.

15) Lauban; ift i. 3. 1273 unter bem Marfgrafen Dtto von Brandenburg und feiner Mutter Begtrir von den Burgern geftiftet.

16) Lobau. Das Rlofter ift 1336 erbaut worden burch Drivatwohlthatiafeit.

17) Gorau. Das Rlofter murde 1274 von Albert von Dewin gestiftet.

18) Eroffen. Das Klofter war im J. 1250 ichon vor: handen, icheint aber fruh eingegangen zu fein.

Frangistaner : Monnenflofter.

1) Stendal. Die Zeit der Stiftung ift unbekannt, bie Ronnen hatten fich bas Klofter auf eigene Roften bauen laffen, und ihr Sab und Gut bazu verwandt. Sie gehörten zu ben Sertiarerinnen.

Es ift gewiß fehr bemerkenswerth, bag wir von ben 12 grans gistanerfloftern ber Mart von feinem einzigen genau bas Sabr ber Stiftung miffen, und eben fo wenig bie Stifter, ein Beweis. wie wenig die Frangistaner bemuht gewesen find, ihre Daviere und Schriften ju vermahren. Gigentliche Stifter haben bie Franziefanerflofter mohl überhaupt nicht gehabt. Die Donche erhete telten fich einen Plat, Baumaterialien und Arbeiter; wer in ihren Orden treten wollte, gab feine Sabe bagu ber, und fo ermuchfen Diefe Rlofter ohne eigentliche Stifter, und wo ein Gurft ale ein folder genannt wird, hat er entweder nur ben Plat, ober bas meifte Geld jum Bau gefchenft. Guter hatte fein Frangistaners flofter, wenigstens ber Regel zufolge. Da fie nun auch mit feie nem Bifchofe etwas ju verhandeln hatten, fo waren fie aller Schreiberei ledia, und baraus erflart es fich, daß von biefen Rlos ffern fo überaus wenige Urfunden vorhanden find. Frangiefaner gab es feine Bergangenheit und feine Bufunft; fo tief fie auch in alle Berhaltniffe eingriffen, fo mar boch Alles nur an ben Mugenblick gebunden.

Dominifaner.

Dominifus Gazmann, geboren 1470 zu Calorunga in Casstilien aus einer eblen Familie, ein talentvoller, gebildeter Mann, trat in den Dienst der Kirche, und erregte auf der Spnode zu Montpellier 1206 allgemeine Aufmerksamkeit durch den Borschlag, das keherisch gewordene Bolk in Languedoc predigend mit einem Stabe in der Hand zu bekehren, ja er wußte sur besen Borschlag eine Anzahl unter den Batern so zu entstammen, daß sie sogleich Hand ans Werk legten. Dadurch gewann er sich einen Anhang von Personen, welche nach seiner Borschrift arm und bettelnd, predigend bekehrten, und in diesen Worten lag die Negel und Bestimmung des Ordens, der sich aus seinen Anhängern entwickelte, welche nicht ungebildet sein durften, da sie Lekehren sollten. Erst 1220 erhielt sein Orden die spätere Gestalt. Hiernach mußte der

Orden fich jur volltommenen Armuth befennen, burfte feine Laiens bruder haben, ben General mablen bie Rlofter felber, und bie Generalfavitel werden jabrlich, aber nur in Daris und in Bos loang gehalten. Die Sochichulen beiber lettgenannten Orte lies ferten bem Orben eine große Bahl brauchbarer Glieder, rafch breitete er fich aus, erwarb feinen Unterhalt burch Betteln, und murbe vom Dapfte febr begunfligt, ber ibm bas Recht ertheilte. baß ber Dominitanermond jede Rangel betreten, jeden Beichte fuhl einnehmen, und nach Gutbunten abfolviren ober Donitens auflegen tonnte. Um 1233 wurde ihnen vom Papfte Die Inquis fition übertragen, wodurch fie Rebermeifter und Reberrichter murs ben. Dominifus murbe 1234 beilig gefprochen. Es bilbeten fich auch Tertiorier bes Dominifanerordens, welche Fratres de Poenitentia b. Dominici biegen. Die Dominifaner lebten von Une fang an mit ben Frangistanern in großer Zwietracht, Die mobl hauptfachlich aus ber Giferfucht bes einen Bettlers auf ben ans bern bervoraina, aber andere Urfachen unterfchob. Jeber behaup. tete, fein Orden fei alter und murbiger, ale ber andere. Deminifaner gehorten zur philosophischen Parthei ber Mominalis ften, Die Frangistaner zu ben Realiften; Die Dominitaner vertheis Diaten bas Lehrspftem bes beil. Augustinus, Die Frangistaner neige ten fich jum Gemipelagianismus; jene fchworen auf ben Thomas von Aguino, Diefe auf ben Bonaventura; furz ber Streitpunfte gab es gar viele, und manche werben wir fpaterbin noch anguführen baben. Um liebften nannten fie fich Dredigermonche. Dominifaner : Mondeflofter.

1) Seehaufen. Das Kloster ift im J. 1254 theils von der Stadt, theils aus Geschenken der Markgrafen Johann und Otto erbaut. Es war, wenigstens die Kirche, dem heil. Cyriacus gewidmet. Nahe bei dem Kloster wohnten Beghinen.

2) Brandenburg, Neuftabt. Ift im J. 1286 vom Mark, grafen Otto bem Langen gestiftet, ber dazu feinen Sof und eine ansehnliche Summe Gelbes hergab. Die Kirche war anfangs bem heiligen Andreas und ber Maria Magdalena geweiht, spater bem heiligen Paulus, bem Schuppatron ber Dominifaner, Provinz Sachsen.

3) Kölln an ber Spree. Ift wahrscheinlich um bas Jahr 1245 gestiftet, wenigstens war es 1249 bereits vorhanden. Luds wig ber Romer scheint es um 1345 neu gebaut zu haben. Es war dem heiligen Paulus gewidmet, und hief gewöhnlich bas

schwarze Klofter.

4) Strausberg. Das Kloster wurde um 1254 von dem Markgrafen Otto bem Frommen gestiftet. Im J. 1266 erhielt es die papstliche Bestätigung. Markgraf Albrecht schenkte ben Mönchen 1299 sein dort vorhandenes Schlost, welches während der Unruhen des falschen Waldemar dem Siegfried von Ernau zur Vertheibigung übergeben war, 1335 aber den Mönchen wieder eingeräumt wurde. Das Kloster war groß und schön, hatte eine prächtige Kirche, und gehörte zu den ansehnlichsten der Mark.

5) Neus Ruppin. Das Kloster ist im J. 1256 vom Grasfen Gebhard von Urnstein, herrn von Ruppin gestiftet; fein Brusber Wichmann wurde ber erste Prior besselben. Es hat schwerlich mehr als 12 Monche enthalten. Neben biesem Kloster wohnten Beghinen. Unch sind Terminarien anderer Kloster baselbst vorshanden gewesen, boch lassen sich die einzelnen nicht angeben.

6) Prenzlau. Das Kloster wurde vom Markgrafen Johann auf Beranlassung seiner Gemahlin Hedwig im Jahre 1275 gegründet, scheint aber schon vorher an einer andern Stelle bestanden zu haben; die Monche entsagten sich gewisser Rechte an der schon vorher vorhandenen St. Nifolaifirche, welche, wie es scheint, abgerissen, 1275 unter dem Namen zum heiligen Kreuze neu gegründet, und den Monchen zum Gottesdienst überlassen wurde. Der frühere Name Nifolaifirche hat sich jedoch auch nachher noch geltend gemacht, und ist ihr geblieben. Die Stifter sind sehr wahrscheinlich in der Kirche begraben. Das Kloster ist ansehnlich gewesen, und hieß gewöhnlich das schwarze.

7) Solbin. Das Rlofter bestand schon 1281, aber Stifter und Stiftungsjahr find unbefannt. Der Tradition zufolge foll es 1227 gestiftet fein. Die Nachrichten über biefes Rlofter

find burftig.

8) Luciau. Das Kloster ist im J. 1291 von benen von Drauschwiß gestiftet worden, und war dem heiligen Paulus ges widmet. Auch hier wohnten Beghinen baneben. Das Kloster hatte Terminarien in Lubben und Kalau, und war sehr ans sehnlich und wohlhabend.

Auferdem bestand noch eine Dominitaner: Terminatie in Gorlig. Dominifaner : Ronnenfloffer.

Fehlten in ber Mart und Laufig.

#### Pramonfitatenfer.

Der Stifter biefes Orbens mar ber hellige Morbert. mar zu Fanten am Mheine geboren, lebte, ba er von ebler Geburt und mobilhabend mar, febr weltlich, bis ihn einit ein Blitifrahl nieberwarf, worauf eine plotliche Umfehrung bei ihm erfolgte. Gr perfaufte all fein Sab und Gut, und vertheilte bie Gumme an Die Urmen, fuchte Die Ginfamfeit, mablte eine ftrenge, raube Les beneweife, und fiebelte fich 1120 mit 13 Genoffen ju Dremontree bei Laon an. Er murbe jum Ergbifchofe von Magbeburg berus fen, und forgte in Diefer Stellung bafur, bag mehrere ben ibm untergebenen Stifter und Rlofter feine Regel annahmen. 3. 1134 farb er ju Dagbeburg. Gein Rorper ift frater nach bem Alofter Strahoff bei Drag gebracht. Bei feinem Sobe maren ichon an 11.000 Chorfrauen in ten Rloftern feiner Regel vorhans Die Regeln ichloffen fich nabe an bie ber Cifferienfer an. und bestimmten anafilich alle, felbit bie newohnlichften Berrichtung gen. Der Abt von Vremontree war Saupt bes ganten Orbens. Es fant feft, bag fein Lafe ihre Aloffer beffeuern, ober Sunde. Bogel ihnen einlegen burfte, Bifchofe follten nicht ohne Roth bei ihnen zu Gafte fommen, und bie Aebte waren nicht verpflichtet. Die Laien ju bannen, in beren Lander ibre Rivfferauter lagen; auch follten fie von Diemanten, felbft vom Papfte nicht, ju Mufe tragen gezwungen werben, und burften bewegliche und unbewege liche Guter erwerben.

Pramonfteatenfer : Mondeflofter.

1) Branbenburg, Dom. Da biefes Rlofter jugleich Dompflift mar, fo ift es unter ben Domfliftern befchrieben.

2) Savelberg, Dom. Much Diefes Rloffer mar qualcich

Domftift, und findet fich unter biefen aufgeführt.

3) Jerichow. Das Klofter ist um 1144 vom Bischofe Umfelm von Savelberg, nachdem die Gräfin Richardis von Stade und ihr Sohn Hartwig das Schloß Jericho dem Domstifte Havelberg geschenkt hatten, gestiftet. Das Kloster war der heiligen Jungfrau und dem heiligen Nikolaus gewidmet. Zwischen 1147 und 1152 wurde dasselbe don seiner bisherigen Stelle nach einer günstiger gelegenen, nicht weit davon entfernten verlegt. Das Kloster war groß und ansehnlich, und erhielt schon früh bedeutende Besitzungen, kam aber 1356 an das Erzstift Wagdeburg.

4) Gramgow. Es fcheint von bem Rlofter Grobe, auf

ber Infel Ufebom belegen, welches in ber Udermart viele Guter batte, als Sochterflofter geftiftet ju fein, und mar im 3. 1224 bereits vorhanden. Die Monche find mahrscheinlich aus bem Rlos fter Jerichow babin gefommen.

5) Broba am Tollenfee im Medlenburgifchen. Das Rlos fter ift bom Bergoge Rafimir von Dommern und feinem Bruber Bogistav im 3. 1170 gestiftet, und mit einer reichen Sahl von Gutern verfeben. 3m 3. 1244 war ber Drt Broba ein Marfte fleden. Es lag im Lande Stargart, welches ahmechielnt poms merifch, brandenburgifch und medlenburgifch mar, und ju Ende Des 14. Jahrhunderts ju Dedlenburg gehorte.

6) Dberberg. Unfangs bestand neben ber Stadt auf bem Bargonn nur ein Sofpital mit einigen Brubern. 3m 3. 1231 aber ichenkten bie Markgrafen bas Dorf Bargbon bem Borfteber bes Sofpitale, um bafelbft ein Rlofter gur Chre ber Maria gu grunden, welches ben Damen Gottesfabt erhielt. Es ift ohne Ameifel nicht groß gewesen, und muß im 3. 1258 bereits eine gegangen gemefen fein, mahricheinlich in Rolge friegerifcher Ereigniffe.

Dramonfratenfer , Monnenfloffer.

1) Lindow. Das Rlofter ift mahricheinlich vom Grafen Gebhard von Urneberg Seren von Ruppin gu Ende bes 13. ober 14. Jahrhunderts gestiftet. Es war ansehnlich und bemittelt: außer ber Stadt Lindow gehorten ihm 18 Dorfer, 3 Mublen, 20 mufte Relbmarten, mehrere Vachte und Datronaterechte. Es follen 36 Monnen barin gelebt haben.

Rartbaufer.

Diefer Orben wurde im 3. 1084 von dem heiligen Bruno gestiftet, indem er, brei Deilen von Grenoble entfernt, Die große Rarthaufe erbaute, mit bem Borfate, bas Leben aller Monche burch Strenge und Entfagung ju überbieten, und in ber That maren bie Regeln biefes Orbens übermäßig bart. Das Gemand war durftig und ftechend, teine Urt Rett burfte genoffen, brei Zage in ber Boche mußte gefaftet werben, vom Geptember bis Dftern wurde taglich nur einmal fehr gering gegeffen, und in ben acht beiligen Bochen murbe nichts als Brod und Baffer genoffen. Schweigen und Ginfamteit maren ftreng geboten, bas Betteln nicht erlaubt, Bacher aber burften abgefdrieben werben. Eros Diefer Strenge gablte ber Orben um 1300 icon 211 Donches

und Nonnenklöfter, und er stand überall in sehr gutem Rufe. Es gehörte in ber That ein tiefes Gemuth und ein sehr fraftiger Wille bazu, um ein folches nur der Abstraction gewidmetes Leben zu erwählen, und sich durch die der Aufnahme vorausgegangenen strengen Prufungen nicht zurudschrecken zu lassen.

Rarthaufer Mondeflofter.

- 1) Frankfurt an ber Ober. Das Rlofter lag vor ber Stadt, und wurde 1396 von vier reichen Frankfurter Burgern gestiftet unter bem Namen Gottes Barmherzigkeit. Das Gebaude wird als ein herrliches gerühmt. Die Besitzungen bes Rlofters waren sehr ansehnlich.
- 2) Schievelbein, war zu Ende des 14. Jahrhunderts noch nicht vorhanden, fondern wurde erft 1440 von bem Sochmeister Konrad von Shrlichshaufen unter bem Namen Gottesfriede gestiftet, nachdem Schievelbein nicht mehr zur Mart gehorte.

Rarthaufer Monnenflofter.

Sehlen in ber Mart und ber Laufit.

Faft scheint es, als waren jene Karthauserflofter nur gefliftet, um anderen Monchen einen Spiegel vorzuhalten. Daher feben wir fie erft so fpat eutstehen.

Gerniten.

Ueber biefen 1255 entftandenen Orden ift schon oben bas Mothige gesagt worden. In der Mark gab es nur ein Kloffer biefes Ordens.

- 1) Alt Landsberg. Stifter und Stiftungsjahr find bis jest unbefannt. Sie nannten sich gewöhnlich Maxienknechte. Maria Magbalenerinnen
- 1) Lauban. Das Klofter ift im J. 1320 vom Bergege Seinrich von Jauer und Schweidnit geftiftet.

Rlofter, deren Orden unbefannt ift.

- 1) Lengen. Es foll von Gottschalf dem Obotritenfürsten noch vor 1066 gestiftet fein.
- 2) Wangte, im Lande Stargard. Es ift im 3. 1290 vom Markgrafen Albrecht von Brandenburg gestiftet, und war ein Nonnenfloger.
- 3) Perleberg. Stifter und Stiftungsjahr find unbekannt. Bekmann glaubt, es fei ein Karmeliterklofter gewesen. Sein angeführter Grund ift jedoch gang unzureichend.
  - 4) Ochonfließ. Im 3. 1288 wird in einer Urfunde bas

felbst bie Stelle eines alten Rlofters erwähnt, bas bennach mahricheinlich nicht mehr bestanden.

5) Euben. Satte ein Ronnenklofter, nach 1260 gegrundet. Ribfier, beren Erifteng ungewiß ift.

1) Reuhaufen in ber Priegnis, hat nach Leuthinger ein Rlofter gehabt.

2) Bufferhaufen an ber Doffe hat nach Leuthinger ein

Bettelmonchefloffer gehabt.

3) Bogom, jest Dranienburg, hat nach Lodel ein Benes biftiner-Ronnentsofter gehabt.

4) Lebus foll nach Rortum ein Monnenflofter gehabt haben.

5) Lieben walde hat nach Lodel ein Benediftiner-Ronnens flofter gehabt.

6) Ruhfeld ift nach Bedmann ein Monchetlofter gewesen. Für alle diese lettgenannten sieben Albster hat sich bis jest feine Spur ihres Borhandenfeins gefunden. Die Eristenz der meisten ift nicht einmal wahrscheinlich.

Domftifter.

- 1) Savelberg. Das Bisthum murbe im 3.946 au Ch. ren ber heiligen Jungfrau vom Raifer Otto bem Großen geftife tet, und ber Gip beffelben in bie mahrscheinlich vom Raifer Beinrich I. erbaute Burg verlegt, aber 983 murbe ber Bifchof von ben Wenden überfallen und auf lange vertrieben. Erft im 12. Jahrhundert wurde die Burg von dem driftlichen Glaventonige Beinrich wieder eingenommen, boch ohne bag ber Bifchof gurud. fehren fonnte, bis bie Gegend unter Albrechts bes Baren Berre fchaft fam. Rurg vor feinem Tobe wohnte er noch ber Ginmeis hung ber neuen Rathebralfirche bei. Das Domfapitel fcheint erft um 1150 gebilbet worben ju fein, menigftens wird feiner vor bem Jahre 1151 nicht gedacht. Bifchof Unfelm von Savelberg, ein für feine Zeiten bochft wichtiger Mann von großer Gelehrs famteit, tiefem Beifte und bedeutender Thatfraft war es, ber bics Domfapitel zusammen feste, und ihm feinem Freunde bem Erge bifchofe von Magdeburg Nortbert ju Ehren, die Pramonftratens ferregel vorschrieb, von wo an die Domherrn als Dramonftras tenfere Monche in einem Rlofter neben bem Dome lebten, aber zugleich als Domheren fungirten und die gewohnlichen Stifts amter übernahmen.
  - 2) Brandenburg. Raifer Dtto ber Große grundete hier

949 ein Bisthum, boch murbe ber Ort gar balb wieber von ben Benben eingenommen, und ber Bifchof vertrieben. Rach oftmals wechselndem Befit wurde Diefer erft unter Albrecht bem Baren Dun ftiftete Bifchof Biger im 3. 1139 gu Leigfau ein Rlofter, welches bie Stelle bes an ber bischoflichen Rirche Benige Sabre barauf ließ fehlenden Domftiftes pertreten follte. er jedoch Monche aus biefem Rlofter nach Brandenburg fommen, und grundete bas Domfapitel bei ber St. Gotthardsfirche im Dorfe Barbuin bei Brandenburg. Gein Nachfolger Billmar permanbelte jedoch 1161 bie Domberen an ber St. Gottharbs. firche in ein ordentliches Domfapitel fur Die Rathebralfirche, und verfette fie 1166 aus bem Dorfe Parduin auf die Burg in Die Rirche bes beiligen Detrus, ju beffen Gbre bas Bisthum errichtet wurde, und ber Schutheiliger beffelben mar. Ergbischof Nortbert von Magbeburg wußte es babin ju bringen, bag Bifchof Biger ben Monchen Die Regel bes Pramonftratenferordens vorfdrieb, und fie als Monche neben ber Stiftefirche lebten. Die 3abl bers felben fcheint einige 30 betragen zu haben.

3) Lebus. Das Bisthum Lebus ift in unbefannter Beit Der Bifchof icheint aber bort in Rolge in Galigien gestiftet. friegerifder Greigniffe vertrieben worben, und ihm noch vor bem Sabre 1133 ein anderer Wohnfit angewiesen zu fein, feit welcher Beit erft bas Bisthum ben Ramen Lebus von bem Lande führte, beffen Befit ihm beigelegt worben mar, und in welchem fich ein Sauptichloß ber Begend befand, bas benfelben Ramen führte. Die Bifchofe hatten Bohnfite ju Gorit und Geelow, hielten fich aber anfangs meiftens außer Landes in Schleffen und Polen auf. Das Domfapitel beffand aus Beltgeiftlichen, welche felten am Orte ber Stiftsfirche ju finden maren, und fich burch Bicarien vertreten ließen, indem fie felber andere Memter übernahmen. 3m 3. 1276 hatte bas Domftift noch feinen festen Git und feine eigentliche Rathebrale, und bie Domberren hatten bis babin meift gerftreut gelebt. Bon ba ab wurde Gorit ber Git bes Stife tes, und beffen Rirche Rathebralfirche. Außerbem waren bie Bis Schofe haufig auf ihrem Ochloffe ju Biefupice bei Opatow, fpater in ihrem befestigten Schloffe zu Opatow. 3m 3. 1325 murbe Die Domfirche ju Gorit zerftort, und bie Domherren fluchteten. Der Bifchof machte baber ben Berfuch, Die Marienfirche gu Franffurt an ber Dber gur Stiftefirche eingurichten, und bas

Stift babin zu verlegen, mas Raifer Ludwig jedoch 1330 verbot. Bielfache Unruben nothigten ben Bifchof, 1339 bie Darf gang ju verlaffen, und nach Schleffen ju geben. Gein Rachfolger erhielt 1346 Erlaubnif, fich einen neuen Bohnfit und eine neue Stiftsfirche an einem bequemen Orte feines Bisthums ju ers bauen, benn feit 20 Jahren vagirte bas Stift. Schwierigfeiten gehabt haben, benn erft um 1355 murde bei bem Stadtchen Lebus neben bem Schlofiberge eine Stiftsfirche erbaut, Die offenbar ihrer leichten grmfeligen Bauart megen, nur als eine interimistische betrachtet wurde. 3m 3. 1363 erfturmte Raifer Rarl IV. Das bifchoffiche Schlof Lebus, legte Die Bob. nungen ber Domherrn und Stiftebeamten in Afche, und gerftorte bas Stadtchen Lebus und feine Begend, die Rathebralfirche aber wurde in einen Pferdeftall verwandelt. Runmehr murde befchlof. fen, ben Git bes Bisthums nach ber wohlbefestigten Stadt Fürftenwalde zu verlegen, und die bortige St. Marienfirche jur Stiftsfirche ju erheben. Dies wurde im 3. 1385 ausgeführt, und auch die Domherren verlegten nun ihren Wohnsit nach Rurftenmalte, mo bas Stift von ba ab geblieben ift.

4) Stendal. Es war im Jahre 1188, wo des Markgrasfen Otto II. von Brandenburg Bruder heinrich, Graf von Garsbelegen zu Stendal die Domkirche des heiligen Nikolaus grundete, und mit derfelben ein Kapitel von 12 Domherren verband, denen die übrigen Kirchen der Stadt und mehrere Odrfer übergeben wurden. Er stattete das Stift zugleich mit einer angemessenen Bahl von Gutern aus, welche sich im Laufe der Zeit ansehnlich mehrten. Der Stifter selber trat in sein Stift ein, lebte aber nachher nicht mehr lange, und ist in der Stifslirche begraben. Seine Stiftung hat in der ihr gegebenen Form fortgedauert, und ihn lange überlebt.

5) Tangermunde. Nachdem Raifer Karl IV. zu Tand germunde ein neues Schloß mit einer prächtigen Schloßtapelle erbaut hatte, grundete er bei derfelben ein Kollegiatstifft im J. 1376, dem die Stephansfirche, welche bis dahin von dem Dompsiifte zu Stendal abhängig war, mit allen ihren Nechten und Sinfunften einverleibt wurde. Ungeachtet weder diese Kirche noch die Kapelle zu einer Domfirche erhoben wurde, erhielten die Stiftsherren dennoch den Titel Domherren. Mit dem Propste zählte das Stift 12 Mitalieder. Die kanonischen Stunden wurs

den nach Art der Prager Metropole gehalten, und nur im aus fiersten Nothfalle durste dazu die Stephansfirche statt der Schloße kapelle benutt werden. Auch durste kein Domherr ein anderes geistliches Amt daneben bekleiden, oder er mußte sein Kanonikat niederlegen. Dem Stifte war eine Anzahl Guter und Hebungen überwiesen. Die Stiftsherrn wohnten nahe an der Stephanssfirche zwischen der Kirchhofsmauer und der Stadtmauer.

6) Bonfter (jett Groß:Beufter, nordlich von Geehaufen in ber Bifche) hatte fruber ein Stift St. Rifolgi genannt. über beffen Stifter und Stiftungsjahr nichts befannt ift. Im 3. 1337 bestimmte Martgraf Ludwig, bag bas Rollegium und Ravitel ber Dralaten und Ranonifer bes, Stifts St. Nifolai, ba es im freien Relbe gelegen fei, und in Rriegszeiten zu viel leibe. nach Geehaufen verlegt werden folle, und baß zugleich die Propfici und Rirche von Geehaufen bamit vereinigt werde, fobalb ber jegige Inhaber berfelben Conrad v. Buch abginge. Diefer farb 1369, und von ba ab mar ber Dechant bes Stiftes Bonfter gus gleich Propft ju Geehaufen, Die Berlegung aber unterblieb aus 3m 3. 1416 hofften bie Stiftsberren unbefannten Urfachen. noch immer auf ihre Berfetung nach Gechaufen, boch find fie in ber That ftets in Bonfter geblieben. Ihre Bahl hat ichmerlich feche überitiegen.

7) Solbin. Im J. 1298 stiftete Markgraf Albrecht von Brandenburg zu Ehren Gottes, der Jungfrau Maria und der Heiligen Petrus und Paulus ein aus 12 Kanonikern bestehendes Stift zu Soldin bei der dortigen Kirche, und dotirte dasselbe sehr reichlich mit Gutern. Die Kanoniker erhielten zugleich die Aufsticht über eine Anzahl Kirchen in der Neumark. Das Stift hat regelmäßig fortbestanden.

hiernach hatte bie Mark und bie Laufit innerhalb ber Grenzen, in welchen fie zu Ende bes 14. Jahrhunderts bestanden, folgende Stifter und Ribster.

a) Die Mart Brandenburg.

Dom fifter zu Savelberg, Brandenburg, Lebus, Stendal, Tangermunde, Bonfter und Soldin, alfo 7.

Cifterzienfere Monchstlofter zu Brandenburg, Lehnin, Chorin, Ragel, Dranfee, Simmelpfort, Simmelftadt und Marienwalde, bemnach 8.

Cifterzienfer-Monnenflofter ju Reuendorf, Biefar, Friedland,

Ichbenid, Beiligen Grabe, Stepenit, Sechausen, Zehben, Reet und Bernftein, alfo 10.

Benediftiner, Moncheflofter, feins.

Benediktiner-Nonnenklofter zu Arendsce, Krewese, Dambed, Spandau, Granfee, Neuendorf, Prenglau und Boigenburg, also 8.

Auguftiner-Monchellofter gu Galgwedel, Friedeberg, Konigs-

Augustiner,Monnenflofter ju Galgwedel, Diesdorf, Drams

burg? alfo 3.

Franzistaner:Monchelibster zu Stendal, Salzwedel, Branbenburg, Berlin, Frankfurt, Granfee, Knrig, Angermunde, Prenzlau, Pafewalt und Arenswalde, also 11.

Frangistaner: Monnenflofter gu Stenbal, 1.

Dominifaner:Mondystloffer zu Sechaufen, Brandenburg, Rolln, Strausberg, Neu:Ruppin, Prenglau, und Goldin, demenach 7.

Pramonstratenser:Moncheflofter zu Gramzow, also 1, ba die von Brandenburg und Savelberg bei den Stiftern mitgezählt find.

Pramonftratenfer Nonnenflofter ju Lindow 1. Rarthaufer Moncheflofter ju Kranffurt 1.

Serviten Monchefloster ju Alts Landeberg 1.

Dicht genau befannte Donchstloffer ju Lengen und Perles berg, alfo 2.

Somit hat damals die Mark 7 Domflifter, 34 Moncheflofier und 23 Ronnenfloster gehabt. Rechnen wir im Durchschnitt
jedes Domstift zu 12 Mitgliedern, jedes Monchestloster zu 40,
jedes Nonnenfloster zu 50 Mitgliedern, so haben darin 84 Donuberren, 1360 Monche und 1150 Ronnen gelebt.

### b) In ber Laufit.

Cifterzienfer : Monchoflofter ju Dobrilugt und Neu : Zelle, alfo 2.

Frangiefaner: Monchefloffer ju Cottbus, Baugen, Gorlit, Lauban, Bobau und Gorau, alfo 6.

Dominifaner : Moncheflofter zu Ludau 1.

Magdalenerinnen ju Lauban 1.

Demnach hatte bie Laufit 9 Moncheflofter und 4 Ronnen:

flofter, und wenn man nach benfelben Gaten wie vorhiu rechnet, fo lebten barin 360 Monche und 200 Nonnen.

Wenn diese Angaben bedeutend von andern, namentlich von Mohsens Angaben abweichen, so rechne man ihnen bas nicht jum Nachtheil an. Sie grunden sich auf meine eigenen Untersuchungen, und wo ich von ihm abweiche, geschieht es aus sehr genus genden Grunden.

Die brandenburgischen Lander einschließlich der Laufit jable ten demnach damals 7 Stifter und 70 Ribfter, im Berhaltniß jur Große des Landes keinesweges eine übermäßige Zahl, wenn

man fie mit andern Gegenden vergleicht.

Bu diefen find nun noch die Johanniterritter ju reche nen als ein geiftlicher Ritterorden, der in ber Mark fehr anfehnliche Comehureien und Landguter befaß. Gin großer Theil ders felben hatte früher den Tempelherren gehört.

Wenn bei ber anfehnlichen Bahl ber Belte und Rlofteracifis lichen bie Religion in ber bamale allgemein eingeführten Form auch in biefen Gegenden blubete, fo verfieht es fich ichen von felbft, bag auch ber Mariendienft von ihnen febr eifrig befordert wurde, und wir haben bereits Gingelnes erwahnt, mas ju ihrer Ehre gefchehen war. Das Biethum Bavelberg mar ihr ju Che ren gegrundet, fie war Mitpatronin bes Bisthums Lebus, bas Domftift ju Golbin fuhrte ben Ramen: Capitulum S. Mariae intra muros civitatis Soldin. Gine große Bahl von Rirchen war ihr gewidmet, und führte ihren Ramen, ber bamale gemobne lich auch burch Unfere liebe Frau umfchrieben murte, Es gab Marienfirchen in Stendal mit einem Marienhofpital, in Galis webel, Garbelegen, Diesborf, Bismart, Begendorf, in Sanger, munde eine Marienflaufe, Brandenburg, Berlin, Rathenow, Bers nau, Brichen, Frankfurt, Furftenwalte, Treuenbriegen, Munches berg, Strausberg, und außerdem eine Marienfavelle, Lebus, Belit, Lehnin, Erebbin, Mittenwalde (Mitpatronin), Granfee, Deu. Ruppin, Bittfiod, Aprit, in Pripwalf eine Marienfavelle, eben fo in Lengen und Perleberg, Dberberg zugleich mit einem Mariens hofpital, Chorin, Angermunde, Prenglau, Pafewalf, Landeberg, Ronigsberg, Barmalte, Friedeberg, Reen, Schonfließ, Gorin. Dies Bergeichniß wurde fich noch anfehnlich vermehren laffen. wunten wir, welchen Seiligen die Dorffirchen gewidmet gemefen waren. Die Stadtfirchen in ber Reumgrt waren faft alle ber

Maria gewidmet, weil das Patronat derfelben größtentheils früher ben Tempele, jest den Johanniterrittern und dem Domftifte Sols din gehörte.

Bei einer so ausgebreiteten Verehrung ber himmelskönigin mußten nothwendig gewisse Punkte vorzugsweise von ihr begünstigt sein, und sie sich daselbst wunderthätig erweisen, denn wer die göttliche Hulfe nur durch Vermittelung zu erlangen hosst, wer sie an die Intercession einer Person knüpft, der beschränkt sie, und thut dies, weil er sich zu der Idee eines allgegenwärtigen, helsenden Gottes nicht erheben kann. Er geht dann folgerecht noch einen Schritt weiter, glaubt diese Huse auch durch den Ort beschränkt, und so entsiehen Gnadenörter, an deren Wohlthaten man nur durch Wallsahrten Theil nehmen kann. Solcher Gnadensörter besaß die Mark mehrere; sie hoben in der Meinung des Belks ein Land besonders hoch. Maria erzeigte sich wunderthätig an nachbenannten Orten.

In der St. Marienkirche auf dem Harlunger:Berge bei Altstadt: Brandenburg. Diese Kirche, deren Erdauung dem christlich gewordenen Wendenstürsten Pribislaus zugeschrieben wird, war eine der altesten des Landes, und wegen ihrer besonderen Heiligkeit weit berühmt. Zahlreiche Wallsahrten von nah und fern wurden nach ihr angestellt, und Maria verkündigte sich darin durch viele Wunder. Um 1350 hatten diese Wallsahrten seltsamer Weise immer mehr abzenommen, sich dagegen nach der Kirche des Dorfes Neukammer, einem Filial von Nauen gerrichtet, ohne daß irgend ein Grund dazu verhanden war. Da die Opfer der Gläubigen sehr reichlich ausstelen, so mußte seit 1362 der Pfarrer von Nauen die Hälfte an das Sisst Brandenburg jahlen, bis zuletzt die Wallsahrten wieder den alten Gang nach dem Marienberge nahmen.

Bu Gorit, zwischen Ruftrin und Frankfurt, am Oberufer, befand fich eine Marienkapelle mit einem wunderthatigen Mariens bilbe. Eigentlich waren zwei barin vorhanden, bas eine aus holz geschnitt, bas andere aus Stein. Der Ruf biefes Bilbes war groß, und zog Ballfahrer aus allen Gegenden babin.

Bor ben Thoren von Sangermunde lag eine Marienflause ober Kapelle, in welcher ein wunderthatiges Marienbild vorhanden war. Gin Priester mit einem Kuster war bei ber Kapelle anges

fiellt. Der Zulauf war fehr groß, und taglich wirfte die Mutter Gottes bier Bunder.

Dies waren bie Gnabenorter ber Maria. Der Bollfiandigs feit wegen führen wir bie übrigen Gnabenorter ebenfalls auf.

Der berühmteste und alle andern durch seinen Ruf weit über, strahlende war Wilsnack, in dessen Rirche eine wunderthätige blutige Soffie verehrt wurde. Man wallfahrtete aus allen euros väischen Ländern dahin.

Rlofter Beiligen Grabe befaß eine Stelle, wo eine ges weihte Softie verscharrt gewesen war, welche bas Erbreich mit

Blut getranft hatte. Man wallfahrtete viel babin.

Klofter Marienfließ zu Stepenit befaß eine Flafche mit bem heiligen Blute Chrifti. Man hatte glauben follen, daß diefes Heiligthum weit größere Wallfahrten veranlaffen wurde, als alle andern; indeffen ift ber Undrang von Wallfahrern dabin zu allen Zeiten nur mäßig gewefen.

Das Klofter ju Zehdenid bewahrte ebenfalls eine blutige Soffie, welche Qunder wirfte und Walfahrten veranlafite.

Die Rirche ju Belit eben fo.

In der Kirche Maria himmelskönigin zu Bismark in der Altmark hatte sich im J. 1350 plotlich ein Kreuz als wunderwirkend ausgewiesen, und veranlaßte einen großen Zulauf des Bolks aus allen Gegenden. Er dauerte fort, bis einst der Andrang so groß wurde, daß eine Schlägerei entstand, und Menschen dabei erschlagen wurden. Nach dieser Entheiligung nahm der Zudrang ab. und verlor sich endlich ganz.

In der Rirche zu Ludau befand fich eine blutige Softie, welche indeffen, ungeachtet bes mit ihrer Unbetung verbundenen

Ablaffes, nur wenige Ballfahrer anzog.

Benn nun alles bisher Mitgetheilte zeigt, in welch' hohem Ansehen die Marienverehrung in der Mark stand, so wird dies doch noch deutlicher, wenn man sich erinnert, daß es in der Mark keine Kirche gab, in welcher der heiligen Jungfrau nicht wenigsstens ein Altar mit Messen und Gefängen zu ihrem Lobe gewidsmet war; in vielen hatte sie deren zwei, in manchen sogar drei und mehrere. Bedenkt man nun, daß das Ave Maria täglich bei dem Abbeten des Rosenkranzes unzähligemal hergesagt wurde, daß alle Morgen und Abend noch durch das Anschlagen der Glocken das Zeichen zu einem besonderen Hersagen dieses Gebetes

gegeben wurde, und daß es mit bem 15. Jahrhundert Sitte geworden war, jede Predigt damit anzufangen, so sollte man meinen, es sei zu ihrer Berehrung und zur steten Erinnerung an sie
genug geschehen. Allein so brunstig war die Andacht vieler Gemuther in jener Zeit, daß dies Alles noch nicht genügend schien,
und nach den verschiedensten Richtungen hin Anstalten getroffen
wurden, ihre Berehrung noch zu steigern. Dies ist es, was wir
in dem Folgenden näher betrachten wollen.

# Dritter Abichnitt.

Bom vierzehnten Jahrhundert an bis auf Rurfurst Friedrich II.

### I. Marienfefte.

Co anfehnlich auch die Bahl ber Marienfeste, felbft wenn man ben Connabend nicht mitrechnen will, bereits war, fo mußte man boch immer noch Beranlaffungen ju neuen Reften ju entbeden. Bu Unfang bes funfgehnten Jahrhunderts war eine Befellichaft aufammen getreten, welche bie Rirchenlehre, bag Maria bei bem Leiben Chriffi fiebenfache Schmerzen empfunden hatte, gum be: fonderen Gegenstande ihrer Betrachtung machte, und fich beshalb Die Bruberichaft ber fieben Ochmergen Maria nannte. Diefe hatte Maria gefühlt: 1) ba Chriffus von ihr Abichied nahm; 2) ba er in ber Dornenfrone vorgestellt worden; 3) ba man ihn ans Rreug genagelt; 4) ba er mit Effig und Galle ges tranft worden; 5) ba er ausgerufen: Dein Gott, mein Gott, marum baft bu mich verlaffen! 6) ba er geftorben; 7) ba fie ibn tobt auf ihrem Schoofe gehabt. Undere bestimmen diefe Schmers gen andere. - Jene Bruberichaft aber feierte jahrlich gum Ges bachtniß biefer Schmerzen am Sonnabend vor bem Palmfonntage ein Feft, welches, ohne eigentlich burch einen firchlichen Befehl eine geführt ju fein, fo allgemeinen Beifall fand, bag es allgemach überall eingeführt und gefeiert wurde. Es erhielt ben Ramen: Maria Dhnmachtsfeier ober Reft ber fieben Schmers gen, (Spasmi Maríae, Festum septem dolorum). Es murte am Sonnabend vor Dalmfonntag gefeiert. In Deifen begnugte man fich mit biefem Sefte noch nicht, fondern fchuf ein greites, Maria Mitleiden (Festum Compassionis Mariae), bas man

auf ben 19. Juli legte, und 1423 zum erstenmale in Meißen feierte. Man hatte namlich gefunden, daß das Leiden der Maria fast eben so groß, als das des herrn gewesen war, und nun fehlte freilich nicht viel, um es auch eben so verdienstlich zu machen. In anderen Gegenden wurde dieses Fest als besonderes Fest nicht angenommen, sondern mit dem Feste der sieben Schmerzaen verbunden.

#### II. Marienbruberichaften.

Benn bon ber einen Geite alle biefe großen Unftalten, bie Berehrung ber Maria ju beforbern, unftreitig aus einem from: men Ginne hervorgingen, fo muß man von ber anderen bennoch erstaunen, baf fie alle noch nicht als genugend erfchienen, biefe Berehrung allgemein und tief eingreifend zu machen, fo bag immer noch über Lauigfeit geflagt murbe, und neue Ginrichtungen und Beranftaltungen nothwendig ichienen, ungeachtet ichon an alle bis: berigen bie bedeutendften Ablagertheilungen gebunden maren. Es ift bies ein Beweis von ber großen Babigfeit und Berweltlichung Diefer Gemuther, Die ber gewohnlichen Borftellung: bag bamals Die Religion in bem Bewußtfein ber Gingelnen eine fraftigere Birffamfeit geubt, und bas gefammte Leben burchdrungen babe, nicht im minbeften aunftig ift. Wie batte bies auch bei ber Daffe ber Rall fein follen, ba bas gange Religionsmefen nur ben außes ren Menichen in Unfpruch nahm, und auf ben inneren nur burch Die ergreifende Dracht und Symbolif Des Gotteebienftes, aber auch hier weber belehrend noch nachhaltig wirfte. Rand fich auch bie Sinnlichkeit und bas Gemuth angesprochen, der Berftand ging babei pollig leer aus, und ba von roben Gemuthern feine Gyms bolif verftanben, fondern bochftens aberglaubig gedeutet werben fann, fo blieben fie innerlich von bem gangen Gottesbienfte unberührt, und fonnten bemnach auch fein Intereffe haben, ibn gu fordern.

Daher tam es benn, daß frommeren Gemuthern nothig ichien, mehr fur die Marienverehrung zu thun, und Gorge zu tragen, daß ihre Berberrlichung allgemeiner gefeiert werde.

Gleichgefinnte Berehrer der Maria traten zusammen, und ftifteten besondere Marienbruderschaften oder Liebfrauengilden, weil sie Die Maria zur Schutpatronin ihrer Berbindung erwählten, und es sich zur Aufgabe ftellten, die Marienseste mit besonderer Feierblichkeit zu begeben, zu Ehren ber heiligen Sunafrau ein ehrbares

Leben ju fuhren, ihren Dienft ju verbreiten, fromme Stiftungen au ihrer Chre au machen, an ihren Reften Ulmofen au vertheilen. gegenseitig für ein anffanbiges Begrabniß, Leichenbegleitung und Geelenmeffen ju forgen, ju bem Enbe eine Gilbentaffe ju errichs ten, bestimmte Beitrage an biefelbe ju gablen, und Befitungen für fie ju ermerben, bieferhalb von Beit ju Beit gufammen ju fommen, Beichluffe zu faffen, Rechnungen abzunehmen, und bie Bufammenfunft mit einem froben Dable ju befchließen. Danner und Frauen maren Theilnehmer berfelben; man mabite im Bans gen Diefelbe Form, welche Die fo ungemein beliebten Ralanbeges fellichaften, beren es faft in jeber marfifchen Stadt und felbft auf Dorfern gab, angenommen batten, und es ift gewiß, baß Diefe Gilben fehr mefentlich auf ben fittlichen Buftand ihrer Dits alieber influirt haben, und in moralifcher Sinficht Die Luden ers gangten, welche bas bamglige Rirchenwesen nur gu febr unberuds fichtigt ließ, ba es nicht fowohl bie Befinnung, als vielmehr nur bas Meußerliche berudfichtigte. Das fublte auch ein großer Theil ber Beiftlichen jener Zeit, und beshalb maren fie felbft bie eifrige ften Berbreiter biefer Gilben, und ftellten fich an ihre Spite.

Die erfte Ermahnung einer Marienbruberschaft finden wir im 3. 1358, wo eine folche in ber Rabe von Diesborf, mahr icheinlich zu Galzwedel und ber Umgegent, bestand. Die Bruber und Schwestern ber Gilbe maren bei bem Rlofter mit ber Bitte eingefommen, bag bie Monnen fur fie und bie zu ihrer Gilbe ge: borigen Berftorbenen tagliche Gebete und Memorien veranftalten, und fie zu Theilhabern an allen ihren guten Berfen machen moche ten. Da ber Propft Johann von Buch, Die Priorin Glifabeth und bie Monnen, in ihrer Buficherung beständig die Gilbe ihre Bruderichaft nennen, fo muß man vermuthen, bag bas gange Rlofter, fo weit bie Orbeneregeln es geftatteten, bagu gehorte, und baraus erffart fich benn auch ihre große Bereitwilligfeit. Gie versprachen ber Gilbe namlich, bag bie Monnen in jeder ber fanonifchen Stunden Dfalmen ber Bruder und Schweftern fur 15 Tone (bas heißt im Umfange von 15 Tonen) fingen foll. ten, außerbem follen 7 Pfalmen fur bie Lebenden und 7 Pfals Kerner wollen fie men fur die Berftorbenen gelefen merben. taglich, die hochften Festtage ausgeschloffen, Bigilien und Deffen fur bie Berftorbenen veranstalten. Un jedem Sage follen zwei Pfalterien mit ben bagu gehorigen Collecten gelefen werben, am

Sonnabend aber, (ber ber Maria geheiligt mar), werben brei Pfalterien vollftandig gefungen. Bum Geelenheil aller glaubig Berftorbenen foll alle Rreitage ein Pfalterium mit ben einges ichalteten breifig Daffionen bes Geren gefungen werden. bem follen auch sum beilfamen Gebachtniß ber Bruder und Schwes ftern andere fromme Uebungen, namlich tagliche Beigelungen vers anftaltet werben, welche fich bier nicht weiter ergablen laffen. Gie follen ferner Theil baben an allem allgemeinen wie einzelnem Gute, welches von bem Rlofter burch Gottes Liebe, Gottesbienft, Rafteiung, Saften, Bigilien, Meffen, und Bebete gewonnen wird. Alle Bruber, Schwestern und Boblthater ihrer Bruberichaft, und andere Chriftglaubigen, Die zu ibrer Bruberichaft etwas beiffeuern, ober babei hulfreiche Sand leiften, bereuen und beichten, verbienen fich badurch Ablag ber ihnen auferlegten Strafe auf 1100 Tage. Bird bem Rlofter ber Zod eines Mitgliedes ber Bruderfchaft ans gezeigt, fo foll jede Ronne fur baffelbe fieben Pfalmen fingen, bas Rlofter aber wird Abends Bigilien, fruh eine Geelenmeffe für baffelte veranstalten. Und wer ihre Bruberichaft municht. ober fich ihrer allgemeinen und befonderen guten Berte theilhaftig machen will, ber moge ihnen thun, wogu bie Gnade bes Erlofers ihn in feinem Bewiffen anregen werbe. Gie geben zugleich bem Abfaffer des Gegenwartigen volle Macht, alle Diejenigen, welche fich biefe Bruderichaft jur Ghre Gottes und feiner glorreichen Mutter ermablen wollen, ju vereinigen und fie in bie Bruberfchaft aufzunehmen 1). - Man muß gefteben, bag biefe Bugabe au ben religibfen Pflichten ber Ronnen und bem, mas ihnen in ber Abhaltung ber fanonischen Stunden ichon ohnehin oblag, febr bedeutend mar. Gine fo überfcmangliche Menge von Befangen und Gebeten fets mit voller Sammlung bes Gemuthe und Un. bacht taglich abzuhalten, ift mehr als ein Menich leiften fann; obne biefe aber mußte es als bloffes Lippengeplarr im bochten Grade laftig werden. Aber es zeigt, mas man zu Ehren Gottes und der heiligen Jungfrau auf fich nahm, und gewiß ift diefe Bruderichaft ber Maria wegen ihres guten Gludes, ein Rlofter fur fich ju gewinnen, febr beneibet, und die Mitgliedichaft eifrig gefucht worben.

Das hierdurch gegebene Beifpiel fcheint nach und nach weiter

No.

<sup>1)</sup> Gerken Diplomataria veter, March. 1, 448,

gewirkt zu haben, wahrscheinlich aber nur langsam. Wenigstens finden wir furs Erste noch keine Liebfrauengilde weiter erwähnt, was jedoch bei der Durstigkeit der Nachrichten über diesen Gesgenstand nicht viel beweiset. Wahrscheinlich waren schon mehrere entstanden, als der markische Bischof von Lebus, Johann, bei seiner Anwesenheit zu Lemberg in Galizien am 29. Sept. 1387 daselbst eine Marienbrüderschaft sistete, die noch nach Jahrehunderten bestand, und vielleicht noch besteht 1). Lag dieser Ort auch außerhalb der Mark, so hat der Bischof doch vielleicht die Anregung dazu in seinem Bisthume in der Mark erhalten, und nur eine einheimische Sitte ins Aussand übertragen.

Roch por 1395 batte man auch in Ludau bas Bedurfniff gefühlt, fur ben Mariendienft noch mehr zu thun, und es mar eine Marienbruberichaft bafelbit gufammen getreten, beren Statuten vom Papfte Bonifacius IX. 1395 beftatigt murben. Der Abt bes Rlofters Binna erhielt ben Auftrag, bas Beitere gu beforgen. Die Ungelegenheiten ber Bruberichaft leiteten Borftes ber, welche Deifter und Bermefer berfelben genannt werden 2), Man hatte meinen follen, bag gerade bier am wenigften baju eine eigene Bruderschaft nothig gewesen fei, als bereits eine Brus berichaft bes Rofenfranges ober Marienpfalters, (Fraternitas de rosario sive psalterio Beatae Mariae Virginis super angelica salutatione fundata) bestand, beren 3med icon Die Berherrlichung ber Jungfrau war. Nachdem namlich ber fcon fruber gebrauchliche Rofenfrang von bem Stifter bes. Dog minifanerordens Dominifus Bugmann verbreitet und nach und nach allgemeiner geworben mar, trug er mefentlich gur Berberre lichung ber Maria bei. Der fleine Rofenfrang befteht namlich. aus 50 fleinen und 5 großeren Rugeln, ber' große Rofenfrang ober ber Marienpfalter, aus 150 fleinen und 15 großeren Rugeln, welche fo geordnet find, bag nach 10 fleinern Rugeln immer eine großere folgt. Da vieles Beten empfohlen murbe, ber Ungebildete aber meder Borte noch Gedanten genug befaß, um viel beten ju fonnen, fo eraab fich baraus bie Rothmenbigs feit, wenn bas Erftere fest gehalten werden follte, die Bebete ju

<sup>1)</sup> Boblbrud, Gefchichte bes Bisthums Lebus II. 12.

<sup>2)</sup> Destinata literaria Lusatica p. 679 mit ber untichtigen Jahressahl 1495 Better, Beitrage jur Geschichte ber Kirchenverbefferung in ber Lausg. I. 23, 2Botbs nimmt bas Jahr 1390. Invent. Lusat, 208, 209.

mieberholen, und ber Rofenfrang bot bas Mittel bar, bie Babl und Ordnung ber Bieberholungen zu bestimmen. Ghe angefans gen wird, freugigt fich ber Betenbe mit bem Rofenfrang, betet bas apostolifche Glaubensbefenntnig, ein Dater nofter und brei Abe Maria megen ber breifachen Begiehung ber Junafrau zu ben brei Verfonen ber Bottheit. Run betet er gehn Ave Maria, und lafit bei jebem eine Rugel burch bie Finger laufen, bann folat bei ber großeren Rugel ein Dater noffer. Gur jebe Defabe ift aber noch ein Bebet vorgeschrieben gur Betrachtung ber Glaus bensgeheimniffe, und bies wird fortgefett, bis ber Rofenfrang ju Ende ift. Es folgt baraus, bag zehnmal fo viel Ave Marias gebetet merben, als Bater unfer, und fomit ift ber Rofenfrang ein vorzügliches Mittel gewofen, Die Berehrung ber Jungfrau gu Schon ber beilige Dominifus foll auf unmittelbaren Befehl ber Maria eine Bruderichaft bes Rofenfranges gestiftet haben, und feit jener Beit murden folche in mehreren Begenden gestiftet. Es gab zwei Urten berfelben. In ber erften mußte ber fleine Rofenfrang in jeder Boche einmal abgebetet werben; in ber andern murbe Gorge getragen, bag ber Rofenfrang bes ftanbig aber abwechselnd von einem Mitgliebe ber Reihe nach im Ramen ber gangen Bruberichaft gebetet murbe. Die Brubers Schaft in Luctau hatte außerbem ben in ber Rirche befindlis den Marienaltar mit Legaten bedacht, und noch einen zweiten Altariften angeftellt 1); bennoch verhinderte Dies alles nicht den Bufammentritt einer neuen Marienbruberfchaft, und biefe war im 3. 1411 bereits fo vermogend, baß fie bafelbft eine ewige grubs meffe gu Ghren ber beiligen Jungfrau ftiften fonnte, welche Gins richtung ber Ronig Bengel und ber Bifchof von Meißen beftatigs ten, auch festfetten, bag ber Cantor ber Schule jedesmal als Capellan jene Meffe lefen follte 2).

Unterbeffen war auch ju Reet, einem Dorfe im Oderbruche bei Briegen eine Bruderfchaft ber heiligen Jungfrau Maria genannt vom Pfalter entstanden, und nichts beweifet wohl mehr als bies, wie fehr verbreitet diese Gesellschaften zur Berbreitung des Rosenkranges in dieser Gegend gewesen sein muffen. Ein sich zu Strausberg damals aufhaltender Ordens,

<sup>1)</sup> Better a. a. D. 24.

<sup>2) 21.</sup> a. D. 24.

meister ber Dominikaner, Lettor ber Theologie Senning von Quigow, bes heiligen apostolischen Stuhles Runtius, ertheilte allen denen, welche sich in diese Gesellschaft aufnehmen laffen wurden, am 27. Aug. 1402 einen Ablaß auf 120 Jahre 1).

Die eigentliche Zeit ber Marienverehrung begann jedoch fur biefe Gegenden erft mit dem funfzehnten Jahrhundert, wo man sich bestrebte, alles Frühere zu übertreffen, besonders als einige Fürsten, aber boch nur im Geiste ihrer Zeit und von der Stimmung derfelben getrieben, mit großem Gifer sich der immer mehr finkenden Religion annahmen.

Im Jahre 1405 bestand auch ju Neuftadt Branden, burg eine Bruderschaft zu unferer lieben Frauen Ro, fenkrang, welche in der dortigen St. Gotthardsfirche einen Altar gestiftet hatte, und ihren Gottesdienst dort feierte. Sie hatte sich, wie ihr Name angiebt, vorzugsweise der Berehrung

ber Maria burch ben Rofenfrang gewibmet 2).

Die Babl ber Marienbruberschaften icheint fich um biefe Beit fcon febr vermehrt zu haben, aber nur zufällig, wenn eine gerichts liche Berhandlung ober ein ahnlicher Unlag bagu Belegenheit gab. tritt uns eine ober bie andere aus bem Dunfel der Bergangens heit entgegen. Go zeigt fich im Jahre 1436 bas Borbandenfein einer folden ju Rolln an ber Spree. Um 29. Januar er fcbien vor ben Borfichern biefer Gilbe, Peter Moller und Deter Sunnenbergf, der Altarift ju Berlin und Roln, Conrad Schum. und erflarte: bag er aus besonderem Bertrauen ju ber Lieb: frauengilde, und um feiner Geelen Geligfeit willen, feine 21: mofen und fein Teftament ber Gilbe übergeben wolle. Es feien 32 Schod Grofchen, Die er ihnen vermache, von benen er jabrlich 3 Ochod Binfen beziehe, und auch von ihnen lebenslang beziehen wolle. Dach feinem Tode follten biefe Binfen aber vollig an bie Gilbe fallen, und gwar unter folgenden Bedingungen: Jahrlich follen die Borfteher ber Gilbe an Mitfaften in allen Rirchen und Albitern eine Gvende verfundigen laffen, welche fie am Mittwoch nachher aus St. Veters Pfarrfirche verabreichen follen, fo daß ieder arme Menich, ber um Ulmofen babin fommt, einen guten

2) Ungebruckte Urfunde.

<sup>1)</sup> Fiichbach, Stabrebeichreibung I, 505. Diftoriiche, polit., geogr., ftat. und militar. Beitrage II. 11. 373.

Berlinischen Pfennig erhalt, beren acht auf einen Groschen gehen. Die Verwaltung des Kapitels haben die Vorsteher der Gilbe; Patron und Verweser ist der Nath 1). Von jenen Jinsen konnten 1440 Arme einen Pfennig erhalten, und der Andrang zur Kirche mag wohl groß gewesen sein, obgleich ein Pfennig damals nicht mehr, als jeht 4 Pfennige werth gewesen ist. An Silber enthielt er für jehige 2, 6 Pfennige.

III. Marienfapellen.

DBir haben oben bereits bie Ravelle bes munderthatigen Das rienbilbes ju Sangermunbe erwähnt. 3m 3. 1423 murbe fie neu gehaut und mit einem neuen Altare verfeben. Auf Bitten bes Domftiftes ju Sangermunde fette Rurfurft Friedrich I. im gedachten Jahre ju Berlin Folgendes feft: Da er vernommen, baß die gottliche Barmherzigfeit zur Ehre und Burdigfeit feiner werthen Mutter hat neue Gnabe icheinen laffen auf Die ers mabnte Rlaufe, und fie von frommen Leuten taglich gar oft und viel befucht, und die Gnate Gottes und ber Jungfrau gefucht und angerufen werbe, die auch, wie ihm berichtet ift, fich bort mit viel Bunderzeichen ermeifet, mober die Dilger benn auch mancherlei Almofen und Opfer barbringen, fo bestimmt er, baß Die Ravelle ewig bei bem Stifte Sangermunde bleiben foll, als ein Leben ber Pfarrfirche Sangermunde. Das Stift aber bat taglich Deffe und Gottesbienft barin halten ju laffen, und ju bem Ende einen neben ber Rapelle wohnenden Driefter und Rufter aus den dafelbft fallenden Opfern ju befolden, den Priefter jahre lich mit 11 Mart Stendalisch, ben Ruffer mit 1 Mart. übrigen Ginfunfte ber Rapelle werben getheilt, & wird gur Res paratur ber Propftei verwandt, & jur Reparatur ber Bobnungen ber Stifteherrn, & wird fapitalifirt, und hieran hat ber Dropft Die eine Salfte, Die andere haben Die Ranonifer, boch participirt an ber letteren ber Propft als Ranonifus. Bon Diefem letteren Theile follen aber bie Wege, Bruden und Stege, welche nach ber in einem Grunde liegenden Rapelle fubren, und bei fchlechtem Better faum gangbar find, ausgebeffert werben, auch muß baraus bas Gebaude bei ber Ravelle im Stande gehalten merben. mabrend ber Deffe auf bem Altar geopfert wird, gebort bem

<sup>1)</sup> Reinbed, Petri Thurmbrand 50 - 52. Kufter, Alt und Ren Berlin. II. 501.

Propfie und Rapitel gang. Das Bild Unferer lieben Frau foll aber auf der Stelle, wo es jest steht, für immer stehen bleiben.
— Diefe Berfügungen erhielten die Bestätigung des Bischofs von Salberstadt im J. 1425, und es ergiebt sich daraus, daß die Rapelle die Marienkapelle bei ber Klaufe genannt wurde').

Ueberall bilbete fich in ben Marienbruberichaften allmalia ber Bedanfe aus, bag es Unrecht fei, ber Simmelsfonigin nur Altare in ben Rirchen ju widmen, an welchen man ihr Lob verfunde. Es fei nothwendig ihr eigene Bebaube ju weiben, Die man gwar nicht Rirchen, fondern nur Rapellen zu nennen magte, auch immer zu Ghren bes allmachtigen Gottes erbauete, aber porzugeweise ber Ghre und bem Dienfte ber Maria widmen gu muffen meinte. Diefe Unficht hatte fich auch in Lucau geltend gemacht, und ein reicher bortiger Burger, Daulinus Richart, unftreitig ein Mitglied ber Marienbruderichaft, fuhlte fich von Diefem Bedanten fo febr ergriffen, bag er aus eigenen Mitteln neben ber Nifolaifirche ber Maria eine Ravelle erbauete. Er botirte fie jugleich febr anfehnlich, und fette feft, bag taglich und ju emigen Beiten feche Priefter in berfelben unferer lieben Frauen Bezeiten, namlich Mette, Prime, Meffe, Tercie, Gerte, None, Befper und Complete fingen follen. Er hatte Die Ravelle ju Ehren von Maria Opferung geftiftet. Im Binter follte Die Mette fruh gwifchen 4 und 5, im Sommer gwifchen 3 und 4 Uhr beginnen, bann bie Brime; por ber Sochmeffe nach bem erften Lauten Die Tercie und Gerte, nach ber Sochmeffe Die Rone: Nachmittags zwifchen 2 und 3 follte bann die Befper und Complete folgen. In ber Ravelle bestanden brei Altare; bei biefen murben brei Altariffen und brei unbelehnte Priefter angestellt, benen ber Rath, Die Gewerfe und Gemeinheit ber Stadt Ludau eine 2Bobs nung gab, und einen Diener hielt, ber zugleich lauten mußte. Das Patronatrecht ber brei Altare erhielt ber Rath; Die unbes lehnten Priefter rudten nach ihrem Dienstalter in Die Stelle ber belehnten ein. Alle feche Driefter follen ben Zag Maria Dofes rung als ihrer Vatronin mit Lobgefangen begeben, und jabrlich follen fie am Donnerstag nach Deuli eine Bigilie, am Freitag eine Meffe allen glaubigen Geelen fingen ic. Raifer Giegmund als Markaraf ber Lausit bestätigte Die Stiftung noch in bemfels

<sup>1)</sup> Gerken Diplomataria, 11, 306.

ben Jahre, und ber Rath von Lucau befreiete im Jahre 1432 Saus und Garten, in welchem die feche Priester, aber außerbem auch noch ber Altarift, ber ben Altar ber Liebfrauen Brüders schaft in ber Rifolaifirche zu beforgen hatte, wohnten, von allen burgerlichen Lasten und Abgaben. Auch ihr Diener wohnte barin 1).

Dies war unstreitig eine sehr ansehnliche Stiftung, die in ber That aus gemeinsamer Anstrengung der ganzen Stadt hers vorging, wenn auch Nichart dabei das Meiste that. Sie zeigt, wie sehr sich die Meinung geltend gemacht hatte, für den Marriendienst musse mehr, als bisher geschehen. Dennoch reichz ten die Einkunfte nicht hin, um so viele Priester zu erhalten, mit denen jest die größte Kirche versehen sein wurde, und schon nach wenigen Jahren erhoben sie Klagen. Deshalb fügte der inzwissichen in den Besit der Lausig gesommene Landvogt Hans von Polenz im Jahre 1436 noch neue ansehnliche Geschenke und Einspelle, ohne zu ahnen, daß diese Ewigkeit nur ein Jahrhundert umssaffen wurde.

Das Benediktiner, Mondekloster Hillersleben erhielt im I. 1433 eine Dorsstelle zu wusten Dornstädt in der Altmarkfischen Seide in einer zwei Meilen vom Kloster entsernten waldigen Eindde, und glaubte diesen Plat nicht besser nutzen zu können, als wenn es daselbst eine einsame Walbkapelle antegte, sie, dem Zeitzeschmacke huldigend, der Maria weihete, und wo möglich Walkahrten bahin in Gang brächte. Um 1434 wurde die Kapelle fertig, an Maria Hindeske. Um 1434 wurde die Kapelle fertig, an Maria Hindeske. Um 1434 wurde die Kapelle fertig, an Maria Hindesker vom Weihbischof eins geweiht, und mit einem bedeutenden Ablas für Walssalfahrer verzschen. Der Altar der Kapelle enthielt hochgehaltene Reliquien, besonders von der heiligen Jungfrau, und jährlich wurde am Tage der Kirchweihe eine feierliche Procession vom Kloster nach der Kapelle unter Vortragung aller übrigen Heiligthumer des Klossters veranstaltet. In der That wurde auch diese Marienkapelle gar bald weit berühmt und viel besucht 2).

Das Beispiel reigte jur Nachahmung. Das Rlofter Binna war im Besite bes Golmberges bei Stulpe, einer ansehnlichen Sohe bes Nieder-Flamings mit funf walbigen Ruppen,

<sup>1)</sup> Better a. a. D. 33 - 35.

<sup>2)</sup> Bebrends Deuhalbenslebeniche Kreis . Chronif 11. 14, 15.

von benen man auf ber einen Geite bie Thurme von Berlin, auf der andern die von Bittenberg erblidt. Diefe romantifche Sobe fcbien febr geeignet fur Die Unlage einer Darienfavelle, und bereite 1435 murbe fie errichtet und mit vielen Reliquien verfes Der Abt ließ fie 1437 auf bem Concilio ju Bafel, mo er mahrscheinlich perfonlich anwesend war, vom Papfte befratigen. Monche und andere Rlofterleute wohnten auf bem Berge, um ben Dienft in ber Ravelle ju verfeben. Ablaff zu ertheilen, und Die Opfer ber Glaubigen in Empfang zu nehmen. Gie erhielten. freilich nicht ohne Streit mit Sans von Torgau, im 3. 1442 freies Baus und Brennholg 1). Bald nach ber papflichen Bes fictigung ber Rapelle ubte bas Marienbild berfelben eine muns berthatige Rraft auf bie Gemuther ber Glaubigen. gangen umliegenden Gegend mallfahrtete man nach bem Golm. und bas Rlofter mußte eine fteinerne Claufe ober Belle am Bege gwifchen Dahme und Rofenthal ju einer Rachtherberge fur bie Ballfahrenden erhauen laffen. Go bedeutend maren bie Opfer ber Vilger, bag ber Abt von Binna im Jahre 1502 verpflichtet wurde, ben gehnten Theil bes Ginfommens nach Rom gu fenden. Un Mariens und Johannistagen war ber Bug ber Ballfahrens ben fo groß, bag eine Menge Rramer und Berfaufer von Les bensmitteln mitzogen, und auf bem Berge einen formlichen Marft aufschlingen. Rach Beendigung ber Deffe begann er, wobei auch für Luftbarkeiten und Bergnugungen, Sang und Mufit, geforgt mar, und mobei es febr luftig bergegangen fein foll, benn nur ju gewöhnlich fundigten bie eben abfolvirten Ballfahrer gar fed, jur Belohnung fur ihre Frommigfeit. Befonders follen bie fratres cuculati febr luftig gemefen fein, worunter wohl nicht eigentlich Monche, fondern verfappte Bruder, Bermummte ju verfteben find, obgleich bie Berfappung auch wohl einen Monch verbergen fonnte. In fpaterer Beit fchlug ber Blit einft bicht neben ben Sugen eines Sangers in Die Erbe. Obgleich er nicht verlett wurde, hielt man es boch fur ein fchlimmes Beichen, und ftellte feitbem bas Sangen ein 2). In ber Difolaifirche gu Juterbegt bing ebemals (ob noch jett?) eine lange Safel, welche bie Ballfahrt eines reichen Candmannes, feiner Frau und Rinder nach

<sup>1)</sup> Eckhard Scriptor, rer, lutrebocensium, 112.

<sup>2)</sup> Brands Gefdichte ber Kreisftadt Juterbegt. 82.

St. Jacob von Compostella in Spanien barftellte, mit ber Une terschrift: Die visierliche Jacobs fahrt, Es fell namlich ein Landmann in ber Wegend von Juterbogt in alten Zeiten gelebt haben, ber gebrudt von feinem Gemiffen und ichwerer Schulb fich bewußt, mit Frau und Rinbern nach San Jago di Compostella mallfahrtete. Als er bort gebeichtet hat, fcheint es ibm, als ob er fich noch nicht genug erleichtert fuhle; er fragt bems nach ben Monch: ob es nicht noch einen beiligeren Ort in ber Belt gabe, ale biefen, nach bem er wallfahrten fonne. antwortet ber, ber Golmberg bei Juterbogt. Belcher Teufel ruft unfer Landmann, hat mich benn hierher geführt, ba ich ju Saufe den Golmberg vor ber Thure habe 1)! - Diefe Gefchichte ergablen Undere von bem Gollenberge bei Coslin in Dommern 2), inbeffen zeigt eben jenes Gemalbe in ber Rirche, bag man bamals geglaubt bat, fie beziehe fich auf ben Golmberg; moglich aber ift es auch, bag bie Monche fie ausgebreitet haben, um bie Seiliafeit Diefes Ortes recht einleuchtend ju machen, und bagu ift fie nicht übel erfunden. Gemif ift es, bag biefe Ravelle febr raich berühmt, und fart besucht murbe. In ber Rirche ju Stulpe find lange noch Rreuze, Altare und verschiedene Monumente aus Diefer Ravelle aufbewahrt worden.

In Perleberg bestand eine Marienkapelle, beren Stifftungsjahr unbekannt ift. Im J. 1400 machte ein bortiger Burger mit seiner Frau eine Stiftung, um in dieser Kapelle die Gezeiten ber Maria zu singen, brachte auch in berselben eine Botivtafel an 3).

### IV. Marienbilder.

Alls Altarbild fehlte die Maria in ber Mark in keiner Kirche, und sehr häufig war sie, wenn auch nicht ausschließlich, am Hoche altare angebracht. Nachdem zu Anfang bes funfzehnten Jahrehunderts das Fest der sieben Schmerzen immer allgemeiner wurde, verbreitete sich auch immer mehr eine Darstellung der Maria, welche bis dahin seltener gewesen war. Man bildete sie nämlich nun gern ab mit sieben in ihre Brust gesteckten Schwerdtern, oder mit dem todten Christus auf dem Schoose, und nannte sie so die schwerzensreiche Mutter (mater dolorosa).

<sup>1)</sup> Eckhard Script, rer, Jutreboc, 114,

<sup>2)</sup> Cramer, Pomm. Kirchenchronic. 1. III. Rap. 1. G. G.

<sup>3)</sup> Riedel Codex novus diplom, Brandenb, I. 103,

Im Anfange bes funfzehnten Jahrhunderts hatte ein Savels bergicher Domherr, Johann von Mollendorf, dem Kloster Masteinfließ in Stepenit ein Bild geschenkt, wahrscheinlich ein wunderthätiges Marienbild, um mehr Ballfahrer nach dem Klosster zu ziehen, wenigstens ertheilte ein damals sich zu Wittstock aufhaltender auswärtiger Bischof im J. 1400 allen denen einen Ablaß, welche vor diesem Bilde, wenn es auf dem Altare ausgesstellt ware, sieben Ave Maria knieend beten wurden 1).

Außer den schon oben aufgeführten Anordnungen zur Feier Der Marienmessen und dem Absingen ihr gewidmeter Gesänge zeigt sich in dieser Zeit nichts. Neue Altäre wurden ihr in viesten Kirchen erbaut, so z. B. 1399, zwei Altäre, 1406, 1407, 1408, 1412 vier Altäre, sämmtlich in der Marienfirche zu Königsberg in der Neumart 2). Die Aufzählung im Einzelnen vermeiden wir jedoch als zu ermüdend.

VI. Mariengebichte.

In diese Zeit oder vielleicht nur wenig früher fallt die Dich, tung des bekannten: Stabat mater dolorosa etc., das sich durch die ganze Christenheit verbreitete, und vielfache Compositionen versanlaßt hat, unter welchen viele der späteren noch jest als unüberstroffene Muster des Ausdrucks frommer Innigkeit und weichen Schmerzes ihre Geltung behauptet haben. Wir erinnern nur an Pergolesi und J. Handu.

Im J. 1414 auf bem Concile ju Constanz beliebte es ben versammelten Batern, statt der sonst bei der Eröffnung des Conscils üblichen Sequenz: Veni sancte Spiritus, et emitte coelitus etc. einen neuen Sequenz an die heilige Jungfrau singen zu lassen, der bloß für dieses Concil gedichtet war und aufig: Veni mater graciae. Maria vertrat demnach bier die Stelle des heiligen Geistes. In dem Gesange sommt folgende Stelle vor:

O stella perfulgida,
Tu dira certamina
Maris hujus reprime!
Simonis navicula,
Filii tunicula,
Ne scindantur, prohibe!

2) Rehrberg, Konigeberg 94 ff.

<sup>1)</sup> Riedel Codex novus diplom, Brandenb, 1, 232.

Portus navigantium, Preces supplicantium, Filiorum suscipe!

Lebensbeschreitungen ber Maria wurden auch jest noch gedichtet, theils in hochdeutscher, theils in niederdeutscher, theils in lateinischer Sprache, wie das Speculum Mariae, die Historia Mariae virginis et Jesu filii cjus, das Rosarium B. Mariae virginis u. a. m. Leider aber sieht ihr poetischer Werth nicht hober, als ihr historischer.

VII. Rlofter.

Das ichon oben erwähnte, im J. 1396 ju Frankfurt an ber Ober gestiftete Karthauferkloster war jur Ehre Gottes und des Festes Marien Beimfuchung, des Leibes und Blutes Christi und der Apostel Petrus und Paulus gestiftet 1). Das gedachte Fest war erst vor sieben Jahren gestiftet worden, und hat daher in ber Mark unstreitig Beifall gefunden, wie das Fest Maria Opferung, ju dessen Chre in Luckau die Kapelle errichtet worden.

VIII. Andere religiofe Stiftungen und Ereigniffe.

Wir haben beren in biefem Zeitraume wenige beizubringen. Das Concil zu Confianz von 1414—1417 war eines ber bebeut tendsten. Durch bessen Entscheidung über die Lehre des Johann Suß wurde die ganze christliche Welt erschüttert, und die dadurch veranlaßten Unruhen singen an, sich selbst die in die markischen Gegenden fortzupflanzen. Der große Streit über die unbesteckte Empfangniß der heiligen Jungfrau dauerte daneben in aller Beftigkeit fort. Im J. 1431 wurde bas Concil zu Bafel eröffinet, welches bis 1443 dauerte, und darum bis in den solgenden Zeits raum reicht.

<sup>1)</sup> Bobtbrud, Lebus II. 93.

# Bierter Abschnitt.

### Die Beit Rurfarft Friedriche II.

Mit dem August des Jahres 1437 übernahm Markgraf Friedrich II., Sohn des Kurfürsten Friedrich I., die Regierung der märkischen Länder zunächst als Statthalter seines noch lebenden Baters. Er wurde in dieser Eigenschaft gewöhnlich Friedrich der Jüngere genannt. Sein jüngster Bruder, ebenfalls Friedrich der Jüngere genannt. Sein jüngster Bruder, ebenfalls Friedrich, und zum Unterschiede von ihm meistens Friedrich der Fette, mitunter aber auch, wie jener, Friedrich der Jüngere gesheißen, sollte, sobald er mündig sein würde, die Altmark und Priegenit erhalten, und mit dem älteren Friedrich gemeinschaftlich resgieren. Beide Fürsten, besonders aber der erstgenannte, waren für die Weitersörderung aller religiösen Anstalten in der Mark, und besonders der Marienverehrung, von der größten Bedeutung, und es ist deshalb nöthig, wenigstens den ersteren von Beiden näher kennen zu lernen.

Er führt in der Geschichte den Namen des Eisernen oder mit den eisernen Zähnen, und war ein Regent von eigenthums lichem, dis jeht viel zu wenig gewürdigtem Character. Seine Erziehung in Polen hatte unstreitig start auf ihn eingewirft. Das Wohl und die Macht seiner Länder lag ihm sehr am Herzen, und mit Recht konnte er sich am Abend seines Lebens rühmen, sie ansehnlich vergrößert zu haben. Er war thätig, und wem er sein Zutrauen geschenkt hatte, dem erhielt er es ungetrübt. Das gegen war er gegen Andere oft in hohem Grade mißtrauisch. Schlauheit galt ihm mehr als Tapserfeit; er liebte den Krieg nicht, und befaß nicht die Eigenschaften des Feldherrn, wie ihm denn auch die meisten Kriege mißtangen. War er zu einem sole chen gezwungen, so basirte er ihn weniger auf Tapserfeit, als

auf Lift. Er felbit außerte, bag er feinen Berhandlungen mehr perbante, als feinen Rriegen. Den Lehren ber Rirche mar er unerschutterlich treu ergeben, und wandte bedeutende Gummen an Rirchen und Rlofter, um bem gefuntenen Buftande ber Religion wieder aufzuhelfen. In Diefer Beziehung that er mehr, als ir: gend einer feiner Borganger. Die Beifilichen hielt er febr in Ghren, und mar in ber Abwartung bes Gottesbienftes und feiner Drivatanbachten febr eifrig. Ueberaus betrübten ibn bie großen Spaltungen ber Rirche feiner Zeit, benn tiefe Religiofitat burch, brang fein innerftes Wefen. Er fannte wohl die Gebrechen ber Rirche, allein er hielt es fur febr gefahrlich, an bem Gebaube gu rutteln. und barum war ihm jedes fubne Entgegentreten, jedes ichonungelofe Aufbeden ber Dangel febr gumider. Bor Allem boch fand ibm bie Berehrung ber Maria; nachft ihr muß' ihm ber beilige Erasmus febr werth gewesen fein, benn er nannte nach ihm nicht bloß zwei feiner Rinder, fonbern auch feine Schloß, tavelle. Go beståndig er in feiner Freundschaft mar, fo menig war er es in feinem Saffe, und bald jur Beribhnung geneigt. Go lange aber fein Unwille bauerte, fo lange mar er bart und eifern, wie fich bas namentlich in feinem Benehmen gegen Berlin und Rolln zeigt. Uebrigens mar er ber erfte Gurft, welcher Rolln ju feiner bleibenden Refiben; machte. 2Bas nun in firchlicher Begiebung und namentlich fur Die Marienverehrung burch ihn und unter ihm geschehen, foll im Folgenden nachgewiesen werben. I. Marienfefte.

Schon am Ende des elften Jahrhunderts hatte in England ein gewisser Anfelmus Cantuariensis durch den heiligen Rifolaus eine Eingebung erhalten, nach welcher die heilige Jungfrau ohne Sunde empfangen fei, und beshalb auch keinen Theil an der Erbfunde habe, weshalb denn auch jährlich ein Fest der uns befleckten Empfängniß Mariä gefeiert werden musse. Er gab sich große Muhe, das neue Fest in Gang zu bringen, ohne daß es ihm gelingen wollte. Eine Synode zu Orford bestimmte im J. 1122, daß man die Feier dieses Kestes Niemanden zum Geses machen könne, die Begehung desselben aber Mönchen und Nonnen frei stelle, doch ohne dem Bolke die Arbeit zu hindern. In Frankreich wurde es 1145 eingeführt, aber nicht ohne Wiederspruch des heiligen Bernhard von Clairvaur. Im zwölften Jahrhundert nahmen es die Franziskaner in allen Ländern an,

und wurden beffen eifrigfte Bertheibiger. Dies genligte, um for fort die Dominifaner ju Gegnern bes Reftes und ber Lebre ju machen, befonders, ba auch Thomas von Mouino eine unfundliche Empfananif ber Maria nicht annehmen wollte, fondern nur, bafi Maria nach ber Empfangniß von ber Erbfunde gereiniget fei. mas bie Dominifaner benn auch annahmen.

Es entfrann fich nun ein großer und lange bauernber Streit zwifden ben beiden Bartheien, ber mit ber gangen philosophischen Unficht bes Zeitalters gufammenhing, und um fo fchwerer aus, gufechten war, als fein alter Schriftfieller ben ber unfundlichen Empfangniß ber Maria etwas fagte. Petrus Combarbus batte 1160 ben Gat bypothetifch als Frage aufgeftellt, aber bamals allgemeinen Biderfpruch gefunden. Gein fpaterer Erflarer Jo. Duns Scotus griff ben Gat ju Unfang bes 14. Nabrhunderts auf, und gab gwar gu, bag bie beilige Schrift alle Menichen fur Gunber erflare, ben einzigen Chriftus ausgenommen; allein man fonne ja annehmen, es fei burch bie Allmacht Bottes geicheben, bag Maria ohne Gunbe empfangen fei. Diefer Gal war ben Frangistanern fo willfommen, daß fie ihn bald gu eis nem unbezweifelten Glaubenefat zu erheben fuchten, fo febr auch bie Dominifaner bagegen eiferten.

Es mar befonders bie Gorbonne ju Paris, welche bie Frangistaner thatig unterflutte, und nachdem der Streit fich lange hingezogen, und fein Enbe zu gewinnen fchien, fuchte ibn Die Rirchenversammlung ju Bafel ju entscheiben. Diefe fanctios nirte im Jahre 1439 in ihrer 36. Geffion bas Dogma, und vers bot jeden offentlichen Widerfpruch gegen die Lehre von ber uns beflecten Empfananif. Es wurde gugleich bas Reft berfelben gu einem allgemeinen Rirchenfeste erhoben, indem die Rirchenverfammlung behauptete, bamit eine alte und lobliche Gewohnheit jurudzurufen, und ber 8. Dezember als Refitag ber unbeflede ten Empfangniß Maria erflart 1). Die Dominifaner füge ten fich amar bem, und nahmen bas Festum immaculatae conceptionis beatae Virginis an, bezogen aber bas Wort immaculatae nicht auf conceptionis, fonbern auf Virginis, und feierten nicht bas Reft ber unbeflecten Empfangniß ber Jungfrau, fonbern bas Reft der Empfangnif ber unbefledten Jungfrau.

<sup>1)</sup> Gerten, Stiftsbiftorie von Branbenburg. 657.

Allein auch das Test ber Seimsuchung Maria, welches bis dahin nur ein Theil der Christenheit gefeiert hatte, in der Marf aber, wie wir gesehen haben, angenommen war, erklarte die Kirchenversammlung als ein allgemeines Kirchensess, und zwar, weil die ganze Christenheit jest in Uengsten sei, überall Krieg und Entzweiung herrsche und die streitende Kirche bewege, so solle das Fest der Feimsuchung von jeder einzelnen Kirche gefeiert werden, damit die Mutter der Gnaden, von frommen Gemuthern fromm geehrt, ihren gesegneten Sohn durch ihre Intercession ber wege, den Gläubigen Frieden zu schenken.

Indessen horte der Streit über die unbesteckte Empfängniß der Maria mit der Einsichrung ihres Festes nicht auf, und setzte den papstlichen Stuhl in große Berlegenheit, da es eben so gesfährlich war, es mit den Franziskanern, wie mit den Dominiskanern zu verderben. Papst Sixtus IV. erklärte deshalb 1476 und 1483 beide Meinungen für erlaubt, das Fest aber allerdings für ein hohes Fest, und in gleicher Weise haben sich auch spätere Päpste erklärt. Im J. 1442 wurde die Feier beider Feste noch einmal andefohlen.

Das Fest Maria Opferung war ungeachtet die Mariens kapelle zu Luckau ihm zu Ehren gestiftet worden, doch in diesen Gegenden noch nicht allgemein eingeführt, ungeachtet es große Berehrer zählte. Dies veranlaßte den Herzog Bilhelm von Sachsen, sich an den Papst Paul II. mit der ausdrücklichen Bitte zu wenden, das Fest Maria Opferung (am 21. November) in seinem Lande als ein eigentliches Kirchenschl einführen und seiern zu dürsen. Der Papst genehmigte dies im J. 1464, und das Fest wurde vom Erzbischofe Abolph von Mainz in den Jahren 1468 und 1469 daselbst wirklich eingeführt, und von da ab auch in den benachbarten Ländern ziemlich allgemein geseiert.

II. Marienbruberichaften.

Es war jest die Zeit gekommen, wo die Liebfrauengilden in Menge entstanden, und überall sich der Drang regte, in dieser Beise für die Verehrung der Maria mehr als bisher zu sorgen. Im J. 1442 trat eine solche bei der Marianfirche zu Berslin zusammen; der Bischof Stephan von Brandenburg sagt in einer Urkunde vom 5. Dezember gedachten Jahres: Ihm sei von den gelehrten Mitgliedern, den Geistlichen und den gemeinen Bürzgern einer Brüderschaft und Communitat zu Berlin vorz

gefiellt worden, bag fie jum Lobe Gottes und zur Bermehrung des gottlichen Dienftes eine Marienmeffe bes Connabende, nicht bloß an ben Feften ber gebenedeieten Jungfrau Gottesges barerin Maria zu beren Berberrlichung und befonderem Lobe. fonbern in icher Boche, in ber Marienfirche ju Berlin mit ans fehnlichen Bachefergen, Lichtern und Ausschmudungen fingen laffen wollten. Er genehmigt dies nicht nur, fondern ertheilt auch allen Unterflutern bes frommen Berfes, und benen, Die babei anwes fend fein werben, einen 40tagigen Ablaf 1). Dies gefchah in dem nanlichen Sabre, in welchem Berlin und Rolln in ihrem Streite mit bem Rurfurften einen großen Theil ihrer wichtigften Freiheiten und Drivilegien verloren, und ale fie Berfuche machten, bies Unglud abzumenben, fich ju noch großeren Opfern verfichen mußten, welche in beiden Stadten Die erschutternoften Beweguns gen hervorbrachten. Ramentlich mußten fie in Rolln ben Plat jum Bau eines Ochloffes, - frenum antiquae libertatis, nennt es ein alter Schriftsteller nach feiner Bestimmung, - abtreten, und faft bas gange Jahr ging in Erubfal, Jammer und vergebe lichen Unftrengungen babin. Man follte meinen, in einem folden Sahre hatte Riemand Zeit und Luft gehabt, an Errichtung einer Mariengilbe gu benfen, und bennoch mar in bemfelben Sabre auch eine Frohnleichnamsgilde bei ber Marienfirche ju Berlin gufams mengetreten 2), Allein nach bem Ginne ber bamaligen Zeit mochte wohl gerade biefe außere Roth bie Bergnlaffung gegeben baben. Die Bereine fcmeller aufammen zu bringen, ale es unter anderen Umffanden gefchehen mare, einmal, um burch ein gutes Wert ben Born bes Simmele abzulenten, bann aber auch, um ben Rurfurs ften, der ein befonderer Freund ber frommen Gilben, infonderheit ber Mariengilben war, gegen bie Stadt gunftiger zu ffimmen.

Auch in Frankfurt an ber Ober war eine Mariens bruderschaft entstanden, an deren Spige um diese Zeit der bischöflich Lebusische Official Matthaus Drentst stand. Im J. 1443 kaufte sie von einem Frankfurter Burger, Sans Brandens burg, Hebungen von drei Sufen Landes ju Malinow?).

Das auch zu Reu: Ruppin und Bufterhaufen an der

<sup>1)</sup> Fibicin, Biftor. Dipl. Beitrage g. Gefch. Berline 11. 188.

<sup>2)</sup> M. a. D. II. 187.

<sup>3)</sup> Boblbrud, Lebus III. 108.

Doffe Mariengesellschaften bestanden, miffen wir, obgleich alles Rabere unbefannt geblieben ift 1). Dhne Zweifel entftanben auch noch an anderen Orten folche Gefellichaften, ohne bag fich von ihnen nur bie Nachricht von ihrer Erifteng, gefchweige benn mehr erhalten bat.

Allein auch in bem Rurfurften regte fich bas Bedurfnig, eine Marienbruderichaft zu fiften, und Diefe in fo großartiger Geftalt als moglich auftreten ju laffen. Lange trug er fich mit bem

Dlan berfelben.

Er entwarf eigenhandig bie Statuten, und im 3.1443 trat fie wirflich unter bem Ramen ber Gefellichaft unferer lies ben Frauen vom Berge bei Alt Brandenburg ins Les ben. Much murte fie vom Bolle mohl Unferer lieben Frauen Retten, Gefellichaft, Unferer lieben Grauen Rettens trager ober bie Gefellicaft jum Ochwanenorben genannt. Die Statuten find uns vollstandig erhalten, und in mehr als einer Begiehung febr merfmurdig.

Der Aurfurft beginnt mit bem Befenntniffe, bag er, unges achtet feiner vielen weltlichen Beichafte fur Die Erhaltung ber Einigfeit und bes Friedens, nicht ohne Befummernig feines Gemuthes mahrnehme, wie fchrecklicher Jrrthum, Roth und verderbe liche Zwietracht in ber Chriftenheit und Deutschland fich erhoben haben, und taglich mehr erheben, Die nothwendig jum Berberben fuhren mußten. Da nun befannt fei, bag Gott bergleichen aus laffe, um bie menfchliche Gunde und Bosbeit zu ftrafen, fo furchte er, bag auch jest biefelben burch Gottes beimliche gerechte Ges richte verhangen werden, ba bie Welt leider allenthalben voll Gunde und Bosheit fei. Run fei aber bei folchen Dlagen und Betrubniffen fein befferer Rath und Eroft, als fein Leben ju beffern, feine Buflucht zu Gott zu nehmen und zu ausermablten Seiligen, Die bei Gott fo geehret und machtig find, bag fie burch ihr Gebet folche Plagen abwenden, und ber Chriftenbeit Sulfe und Gnade erwerben. Befonders aber fei es bie liebe Jungfrau Maria, die unfern Seligmacher auf Diefe Belt geboren, und uns Die Gnade, welche unfere erften Eltern verloren, wieder erworben Darum benn auch burch bie bochwurdige Botichaft bes Erzengels Gabriel von Gott ihr verfundigt mard, baf fie voll

<sup>1)</sup> Bratring, Die Grafid. Ruppin 247. 338. 357.

Gnade mare, und Gnabe bei bem Beren gefunden hatte, mess halb alle Patriarchen und Propheten ihre Bufunft verfundigt, febnlichft erharret, und endlich die Apoftel und alle Beiligen gan; froblich und lieblich empfangen baben. Da nun ihre Gnabe fo groß und überschwanglich ift, baß baburch bie Chriftenbeit und viele Gunder getroftet find, ba fie auch fo milber Gnaben ift, daß fie Alle, die ihrer bedurfen, ju fich ladet und fpricht: Rome met zu mir Alle, die meiner begehren, ihr follt erfallet werben, fo fei in biefen fcweren Zeiten ju bebenten, bag Gottes Onabe und Sulfe ber befte Eroft und Sulfe, und fie ju ermerben, feine beffere und bequemere Beriohnerin fei, als bie Jungfrau Maria. ber Gott nichts verfagen mag. Er wunsche nichts febnlicher, als Friede und Ginigfeit in ber Chriftenheit, und habe barum große Arbeit, Dube, Roften und Behrung nicht gefcheut, wolle auch nach feinem Bermogen unverbroffen bagu belfen und rathen. wenn er bas nur bei feinen Tagen noch erleben und febn mochte! - Aber er erfenne, bag er bas nicht burch fein Berbientt erlangen tonne, und fo habe er mit voller Innigfeit und großer Buversicht alle Ginne und Bedanten barauf gefett, baf er bie Jungfrau Maria geehret und gebeten, ihre gewohnliche Milbe ber Chriftenheit ericheinen zu laffen und ihre barmbergigen Mugen ihr juguwenden, damit fie ju Frieden und Ginigfeit fomme und Chris ftus um fo fleifiger verehrt und verfundigt merben moge. wohl nun die Jungfrau Maria in allen Stadten ihre Unade und Bunder bewiesen bat und beweiset, jo bat fie boch in feiner Berrichaft befonders die lobwurdige Rirche auf bem Berge vor ber alten Stadt Brandenburg ermablt, Die ber hochgeborne Gurft Serr Pribislaus, chemals ber Benden Ronia, fein Borfahr, gu ihrem Lobe erbauet, ba die Simmelefonigin mehr benn anderewo ihre Gnade mit viel Bunderzeichen feit langen Sahren fichtbar und fenntlich gemacht hat, und ba biefe Rirche in feinem Surftenthum belegen, auch bei feines Baters und feinen Zeiten burch jenen und ihn mit Sulfe bes brandenburgifchen Propftes und Rapitels die erwähnte Liebfrauenfirche furglich ju einem neuen Stifte gemacht, mit einem Propft, Prior und Rapitel Des Praemonftratenjerordens befett, fo habe er diefe Rirche fur feine Damit auch bas Lob ber Jungfrau-Befellichaft auserfohren. gemehret wurde, habe er Kurften, Serren, Ritter und Rnechte gut Mitgliedern erwählt, beren eine große Bahl fei, und folgende

Statuten mit Gulfe viel frommer geiftlicher und weltlicher Leute entworfen.

Bir haben biefe Ginleitung ziemlich ausführlich gegeben, weil fie bie Befinnung ausspricht, aus welcher mohl alle bicfe Gefellichaften bervorgingen, und zugleich pfpchologisch erlautert, warum gerade in Diefer Beit fo viele geftiftet murben. Gemiß war diefe Gefinnung eine hochft achtungswerthe und wohlgemeinte. In der Beurtheilung ber ausgesprochenen Meinungen von ber Maria greifen wir unferen Lefern jedoch nicht vor. Bemerfens: werth ift es noch, bag ber Surfurft in Dicfen Statuten bie Das ria febr gern ber Belt Fraue nennt, benn, fagt er, obwohl Die Simmelefoniginn uber alle Seiligen erhohet ift, und fconer ale ber Mont, und mehr ermablt benn bie Sonne, fo ift fie boch auch diefer Belt Furftin, barin fie geboren, und uns von unfern erften Eltern ber verwandt. Er fcbließt' bie Borrede mit bem Ausruf: Gegrupet feift bu, ber Belt Fraue, und mit einem Gebete on bie Maria.

Die Statuten bestimmen nun Folgendes.

Alle Mitglieder ber Gefellschaft muffen ehelich geboren sein, von allen vier Ahnen zu Schild und Selm, und somit ging eine Ahnenprobe ber Aufnahme voraus. Die Gesellschaft zählt mannsliche und weibliche Mitglieder, welche sammtlich von dem Kurfurssten gewählt werden. Doch kann die Mitgliedschaft bedingungs- weise auf den altesten Sohn und weiter vererbt werden.

Die Mitglieder zahlen bem Propste auf bem Berge bei Branbenburg ein Antrittsgeld von 11 rhein. Gulben, und verpflichten
sich durch Handschlag, sammtlich eine Ordensbekoration, damals
chenfalls die Geschlschaft genannt, und wenigstens 16 Loth
feinen Silbers enthaltend, auf der Brust zu tragen, die aus drei
Theilen besteht. Der oberste und größte Theil in Kreisform ents
hålt in getriebenem Silber das Bappen des Besigers, umgeben
mit einer freissormigen Kette, deren Glieder aus sogenannten
Breinfen mit dazwischen eingeklemmten Herzen bestehn. Bremsen
waren zwei parallele Metallstreisen, an den Enden durch Ketten
verbunden, und an den inneren Kanten mit Sagezähnen versehen,
welche einander zugekehrt waren. Man legte sie Berbrechern um
Urme oder Beine, und diese konnten nun das Glied darin nicht
rvenden, ohne daß die Jähne einschnitten. Hier lagen herzen das
zwischen, als ein Sinnbild, wie der erlauchte Stifter selber ere

flarte, bes reuigen, buffertigen Bergens. Un biefem oberen Theile bangt an einem Ringe ber zweite fleinere Theil, ein figendes Duts teranttesbild mit dem Chrifffinde, und unten gur Salfte mit bem fichelformigen Monde, gang aber mit flammenden Connenftrablen umgeben, welche ein Dval bilben. Die Rudfeite enthalt Die Infcbrift: Gegrußet feift bu ber Belt Fraue. Sieran hangt an einem Ringe ber britte fleinfte Theil, ein rund aufammengebrebtes Sandtuch von Gilber, in Rreisform gebunden, mit verschlungenen berabbangenden Enden, an benen gehn Frangen bangen. In bies fem Krange ein Odman mit fcmingenben Rlugeln. Das weiße Sandtuch foll die Reinheit ber Gefinnung andeuten, mit welcher Die gebn Gebote - Die Franfen, - geubt merben. Der Schman, ber feinen Sob voraus anzeigt, wie es auch unfer Berr gethan, foll ben Menschen aufforbern, auch fein Ende zu betrachten. -Diefes Beichen, ober die Gefellichaft, foll von ben Mitgliedern jederzeit bei Sofe, bei feierlichen Gelegenheiten und Busammens funften, an allen Marienfesten und allen Connabenden getragen werden; wer es unterlagt, gablt ben Urmen eine Strafe. bei alten Frauen, und Umftande halber auch bei jungeren ju Beis ten, foll barauf nicht gehalten werden. (Alehnliche Beichen hatte iede Bruberichaft.)

Jedes Mitglied verpflichtet sich, ein von dem Kurfursten vorzgeschriebenes, für die Gesellschaft neu entworsenes Gebet zur Marria täglich zu beten, an jedem Marienseise sich aller Arbeit zu enthalten, die Kirche fleißig zu besuchen, und am Abend vorher zu enthalten, die Kirche fleißig zu besuchen, und nichts wider die Schre zu leben, und nichts wider die Schre zu thun, auch die Schre seiner Mitgesellen zu vertheidigen, die Kapitel der Gesellschaft zu besuchen, wenn er im Orte anwesend ist, und das Verhandelte zu verschweigen. Der Kurfürst überninntes, solche Mitglieder, welche verarmen sollten, an den Hof oder in sein Schloß auszunehmen, und für sie auf Lebenszeit zu foraen.

In der Marienfirche vor Brandenburg follen ferner Propsi, Prior und Kapitel täglich Metten, Prime, Terz, Serte, Rone, Besper und Complete halten, dazu aber alle Morgen Unser lieben Frauen Messe, und alle Abends nach der Complete Unser lieben Frauen Lob singen. Die Bappen der verstorbenen Mitglieder mit der Angabe des Todestages darunter, sollen in der Kirche ausgehangen werden, und die Gesellschaft (das Ordens

zeichen) des Berfiorbenen wird zurückgeschickt. Der Tob eines Mitgliedes wird allen andern in der Mark und benachbarten Landen durch ben Propst angezeigt, und wann man sein Andenken in der Kirche begehen werde. Dazu soll sich jeder perfonlich in der Kirche zu Brandenburg einsinden, oder bei dringenden Abhalstungen einen ehrbaren Stellvertreter mit feiner Entschuldigung schicken, und die Bigilien und Seelmessen für den Verstorbenen begehen helsen. Es sollen dazu Alle sicheres Geleite haben. Auf dem Berge zu Brandenburg werden außerdem noch besondere Gotstesdienste für die verstorbenen Mitglieder angeordnet.

Propsi, Prior und Kapitel baselbst nehmen alle Mitglieder in ihre Brüderschaft auf, und lettere sollen aller guten Werke ber ersteren, ihrer Gebete, Fasten und Kasteiungen theilhaftig wers ben, wofür der Kurfürst jene in seinen besondern Schutz nimmt. Außerdem erhält die Gesellschaft Schaffner und Schiedsleute, welche letteren vorfallende Klagen und Streitigkeiten zu beseitigen und zu entscheiden haben. Un den Kapiteltagen oder wann die Gessellschaft zusammenkommt, kann jedes Mitglied seine Shefrau mits bringen, und diese trägt ebenfalls die Gesellschaft, und ist zu Gebet und Almosen verpflichtet.

Außer bem Rurfurften und feinen Brudern gehorten ju ber Bruderichaft 35 ber erften Manner aus ben alteffen und reichffen Ramilien ber Mart, 18 Rurften und herren aus Braunfdweig, Luneburg, Magbeburg, Unhalt und ber Laufit, 52 Furffen und Berren aus Defferreich, Baiern, Franten, Schwaben, Thuringen und Deifen, ferner die Markgrafin Ratharina, Rurfurft Fries brichs II. Gemablin (Sochter Friedrichs bes Streitbaren, Rur: fürften von Sachfen, vermablt 1441), und 21 andere Fürftinnen und edle Frauen, fo bag bies ju jener Beit bie vornehmfte und edelfte Gefellichaft im nordlichen Deutschland mar, welche gar bald ungemein beliebt wurde, und fich weit ausbehnte. Ungeachtet Die Gefellichaft bereits am 28. Mai 1443 jufammengetreten und geordnet war, mo Friedrich die Rirche von Brandenburg noch mit mehreren Ginfunften verfah 1), fo ift der Rundationebrief ber Ges fellichaft boch erit vom 15. August, bem Tage Maria Simmels fahrt batirt, offenbar bes frommen 3medes megen, und weil an Diefem Sage mohl Die erfte feierliche Berfanunlung fattgefunden

<sup>1)</sup> Gerfen, Griftsbiftorie 659.

batte 1). Unftreitig mußte ber Gottesbienft an ben Marienfeffen und andern Berfammlungstagen in biefer Rirche baburch eine gans eigene Karbung erhalten, bag bie Gemeinde aus ben vornehmften Derfonen ber bamaligen Belt ausschließlich bestand, mabrend ber gewöhnliche Gottestienft Verfonen aus allen Stanten verfams melte. Bar es nicht naturlich, bag ber erffere allen Mitgliebern Diefer hoben Gefellichaft als etwas burchaus Reineres, Edleres und Bornehmeres ericheinen mußte, als ber lettere? War es gu ! permundern, wenn ihnen ber poetifche, bas Berg fo mild beruh: rende Mariendienft lieber murbe, als ber Gottesbienft, und arbeis tete barauf nicht Alles bin? Bugleich aber trat bamit ein neues Element in die bisherige Form ber Undacht, bas vielleicht, wenn es langer Beit gehabt batte, fich ju entwideln, noch burchgreifenber geworben mare, namlich bas Drincip ber Gonderung nach Stans ben. Babrend ber Gotteebienft alle Stande vereinte, trennte fie ber Mariendienft. unftreitig jum großen Behagen ber vornehmes ren Rlaffe.

Richt bloß ber Surfürft war fur feine neue Stiftung mit großer Liebe thatig, fondern man fam ihm auch von ber andern Geite mit nicht geringerem Gifer entgegen, ein Beweis, baf biefe Stiftung wirflich geitgemaß mar, und mit ben Wunfchen und Unfichten ber Beitgenoffen harmonirte. Gie verbreitete fich unges mein rafch nach allen Wegenden, und gewann einen großen Glang. Biel trug unftreitig bagu bei, baf bie Rirche Beatae Mariae in monte auf bes Rurfurften Bitten mit vielen Indulgentien und bedeutendem allgemeinen Ablag vom Papfte begabt murbe. Ber von der Befper am Sonnabend por Balmarum bis gur Befper bes nachften Sonntages Die Rirche anbachtig befuchte, ber erhielt ! jahrlich Ablag von allen Gunden, Die er im gangen Jahre bes gangen hatte, felbft von benen, welche anbermarts ausschlieslich bem Papfte vorbehalten maren. In anderen Fallen fcheint ein Ablag auf 30 Jahr und 40 Lage ertheilt zu fein, und felbft ans bere nicht jur Bruderschaft geborige Verfonen fonnten, wenn fie Die Rirche an bestimmten Sagen befuchten und zu beren Erhaltung beitrugen, eine Ablagbewilligung erhalten 2). In ben frantifchen

2) v. Ledebur, Renes Brchiv für Die Weichichtefunde, 111, 81, 82.

<sup>1)</sup> Koeleri Sacra et illustris sodalitas B. Mariae virg. in monte ad vetus Brandenburgum. Altorfi 1723. 2te Aufl. 1745. Wieder abgedruckt in Scriptores rer, Brandenburg I, 541, aber ohne Abbildung.

Befitungen ber Martgrafen von Brandenburg hatte biefe Brie berichaft eine große Bahl von Mitgliedern erhalten, welche ihr mit großer Liebe anbingen. Balb aber fand man, baß es ben meiften zu beschwerlich, wenn nicht unmöglich mar, an ben porges ichriebenen Sagen fich in ber Rirche ju Branbenburg einzufinden. wie es bie Statuten verlangten. Markgraf Johann, ber Bruder des Aurfürften Friedrich II., ber in Franken regierte, ließ beshalb fur Diefe Mitalieder Die Gt. Georgen Ravelle bei bem Stifte gu Onolibach ober Unfrach ale Mitterfavelle ber Marienbruterichaft einrichten, und feit ber Zeit galt ce nun gleich, ob bie Mitglieder an ben vorgefchriebenen Sagen biefe Ravelle, ober bie Mariens firche ju Brantenburg besuchten. Da fie aber im erfteren Kalle nicht an bem großen Ablaffe Theil hatten, ber ber Marienfirche bewilligt mar, fo vermandte fich Markaraf Albrecht, ber zweite Bruder des Rurfurften, bei bem Papfte babin, bag er den Ablag ber Marienfirche ju Brandenburg auf Die Georgen : Rapelle ju Onolabach übertragen mochte, und ber Papft willfahrte ihm barin im 3. 1459 1). Die Rapelle ju Unfpach enthalt noch jett viele fcone in Stein gehauene Monumente, welche auf Diefe Brubers fchaft Bequa baben 2).

In den Jahren 1447 und 1448 war es, wo bie beiden Stadte Berlin und Rolln gegen ben Aurfürsten revoltirten, in Folge bessen ein großer Theil ber angesehensten Burger Sab und Gut verlor, und mehrere die Stadt ganz verlassen mußten. Das Ungluck war groß, allein seine Darstellung liegt außer den Grenzen unserer Aufgabe, und es genügt hier diese Erwähnung.

Unter allen Personen, welche ben Kurfürsten umgaben, bes
faß keiner sein Bertrauen und seine Liebe in so hohem Maaße,
als Ulrich Zeuschel, sein Küchenmeister. Dies Amt war an
die Stelle des ehemaligen Truchseß ober Drosten getreten, und
konnte als das einflußreichste Hofamt betrachtet werden, da der
Küchmeister den ganzen Hof erhalten mußte, zu welchem Ende
ihm eine Anzahl von Gutern mit bestimmten Ginkusten überwiesen war, welche er bezog, und zur Unterhaltung des Hofes
verwendete. Am 6. Februar 1449 ernannte ihn der Kurfürst zugleich zu seinem Hausvogte in Berlin, und übergab ihm die

<sup>1)</sup> A. a. D. 81. ff. - Köler a. a. D. ju Ende.

<sup>2)</sup> A. a. D. XII. 6.

Memter Derberg, Liebenwalbe, Trebbin, Ropenid, ben Boll gu Reuftadt und ju Spandau, ben Roggen, ber jabrlich geerndtet murbe in ben Dorfern, welche bie Burger von Berlin und Rolln Dem Aurfürften batten jur Strafe abtreten muffen, mit allem Bubebor ic. Die Bogte und Amtleute jener Schloffer und Mems ter murben an ihn gewiesen. Er follte fich aller Schulben bes Rurffirften annehmen und fie in Ordnung bringen, er follte bas von den Bau bes neuen Schloffes bestreiten, den Rurfurften und feine Gemalin, fo wie ben Sof mit Soffleibung verfeben, bas Gefindelohn, fo wie die Behrung außerhalb Berlin baraus bes richtigen, nicht aber bie Sofhaltung in Berlin, wozu ihm andere Ginfunfte angewiefen waren. Alle Bierteliahre follte er bent Rurfürften und feinen Rathen Rechnung legen, und mas er mehr ausgiebt, follte ihm erfett werben. Er erhielt bie Dacht, Boate und Amtleute in den vorgedachten Gerrichaften eine und abque feben ic., furs, er murbe badurch nachft bem Rurfurften ber mache tiafte Mann im Lande 1). Bahricheinlich nahm er erft von jest on feinen bleibenden Bohnfit in Berlin. Bis babin batte er ben Sof ftete begleitet, und fich mit ihm am meiften in Gpandau aufgehalten. Bur Beftreitung ber Sofhaltung in Berlin hatte ibm der Rurfurit die Orbede von Berlin, Die Mublen und ben Boll bafelbit in bemfelben Jahre übergeben 2).

Kaum war Ulrich Zeuschel nun in Berlin angesiebelt, als er auch, ermuntert durch das Beispiel seines hohen herrn, vielleicht sogar von ihm dazu veranlaßt, vielleicht auch von dem Bunsche getrieben, ihm zu schmeicheln, sosort Anstalten traf, bei der St. Nifolaikirche in Berlin eine Liebfrauengesellschaft sur den Burgerstand zu gründen, da die des Kursurstesen nur für den Abel war. Zwar hatte Berlin bereits eine bei St. Marien, Kolln eine bei St. Petri; um so weniger aber durfte St. Nifolaikirche zurückleiben, und wenn auch gar kein anderer Grund da gewesen ware, als der Lieblingsmeinung des Kursursten zu schmeicheln, so war dies Grund genug für ihn, mit der Bildung einer neuen Gesellschaft vorzuschreiten, denn sicherlich wollte er als ein eben so eistiger Marienverehrer erscheinen, als der Kurstusst, der ohnehin vielleicht selber die Sand im Spiele hatte.

<sup>1)</sup> v. Raumer Cod. diplom. Brandenb, I. 179.

<sup>2)</sup> A a. D. 189.

Dagu war nun freilich Beit und Berfen ubel gewählt, und in Bezug auf bas Lettere mochte man wohl ichließen, bag Reufchel aus eigener Bewegung handelte. Das Unglud, welches fo eben ben aroften Theil ber reichften Burger beider Stadte getroffen, batte alle Gemuther mit Bagen und Entfegen erfult, und tief banieber gebrudt. Riemand hatte Luft, fich mit einem anderen Bedanten zu beschäftigen, und eben die Berfonen, welche ihres Bermogens wegen die festeften Stuten ber Gefellichaft hatten werden tonnen, hatten all bas Ihrige verloren, und faum bas nadte Leben gerettet. Gewiß mar baber bie Beit übel gemablt, und nur ber Gebanfe, burch fromme Werfe bie Gnabe bes Sims mele zu erweden, fonnte bein Gebanten an Die Stiftung einer frommen Gilbe Gingang verschaffen. Diefer aber murbe wieder burch bie Verfon Ulrich Beufchels beeintrachtigt. Ihm waren alle ehemals den Burgern jugehörigen Guter und Privatbefituns gen, welche fie jur Strafe megen ihres Aufftandes verloren bats ten, gur Berwaltung übergeben, er fchaltete und maltete in ihrem ebemaligen Gigenthume, und wenn auch er babei nur wie ein gehorfamer Diener feines Beren handelte, fo fonnte er badurch boch unmöglich bie Liebe und bas Bertrauen ber Burger erlangen, ohne welche Die Gache aber nicht ju Stande ju bringen war, ja mas noch mehr, man mußte fogar die bestraften und arm gewordenen Burger bafur ju gewinnen fuchen, benn tret ihrer jetigen Urmuth hatten fie boch vorber Ratheffellen befleis bet und großen Ginfluß geubt, in ben Mugen ber übrigen Burger galten fie als Martyrer fur die Rechte und Freiheiten ber Stadt, und ihre Meinung war baburch noch gewichtiger geworden. Batte fich Ulrich Zeuschel nur an die bei bem Aufftande nicht betheilig: ten Burger gewandt, fo wurden fich alle Uebrigen, - und bas mar bie Mehrzahl, - jurudgezogen haben.

Alle biefe Schwierigkeiten schreckten Ulrich Zeuschel nicht. Unter ben ansehnlicheren bedeutenderen Burgern, welche sich ges gen ben Kurfürsten emport hatten, war auch ber berlinische Burger Michael Arnd gewesen, wahrscheinlich ein Berwandter bes berlinischen Rathmannes Mathias Urnd, welcher nicht mit in bem Ausstände verwickelt war. Zener aber war einer ber eifrigsten Theilnehmer gewesen, und beshalb burch gerichtlichen Spruch dem Kurfürsten mit Leib und Gut verfallen erklärt, das heißt, ber Kurfürst konnte ihn hinrichten, und sein Sabe und Gut

einziehen laffen. Bei ben besfallfigen Citationen war er am 24. Gentember 1448 in Spanbau anwefend gewesen, am 28. Geptem: Der Rurfurft hatte jeboch feine Strafe ber aber ausgeblieben. im Bege ber Gnate am 14. October ermaßigt, und verwandelte fie in Berluft des halben Bermogens, und Berbannung aus den Stadten Berlin, Rolln, Brandenburg, Frankfurt und Gpanbau 1). - Bahrfcheinlich fannte Ulrich Zeufchel fchon vorher biefen Mann, wenigstens muß er ihn fur geeignet gehalten bas ben, auf vortheilhafte Beife bei ber Bilbung ber Liebfrauenailbe mitzuwirfen und ihr Beifall und Theilnehmer zu verschaffen. Die Unterhandlungen mit ihm führten jum Biele, und Ulrich Beufchel muß felbft bem Rurfurften gnabigere Befinnungen gegen ihn eins gefiont haben, denn am 1. Mai 1449 erfchien er auf ber Rans Bellei ju Berlin vor den Rathen des Aurfürften, namlich vor bene furfurftlichen Rangler Meifter Friedrich Geffelmann (fvåter Bis fchof von Lebus), dem furfürftlichen Ruchenmeifter Ulrich Beufchel, bem Bogt ju Grandau Veter Knobeledorf, bem Ruchenmeifter Rrife, bem Conrad Greve und Johann Savelberg, um mit feis nem Sohne Deter bem Rurfurften, feinen Erben und ber Berrs fchaft eine Gefangniß ju geloben, bas heißt, ju erflaren, baß er fich als Gefangenen bes Rurfürsten betrachte, in abulicher Beife, wie es noch jest bie Rriegsgefangenen find. Darauf mußten beibe einen Gid leiften, burchaus Richts gegen ben Rurfurften unternehmen, und wo fie etwas ihm Rachtheiliges bernehmen, es anzeigen zu wollen, auch ftets gehorfame und unterthanige Burs ger ju fein und ju bleiben 2). Unter biefer Bedingung fcheint beiden ber Aufenthalt in Berlin geftattet worden zu fein.

Nunmehr gingen Utrich Zeuschel und Michael Urnd fleißig an das Werk, die Liebfrauengilde zu Stande zu bringen. Ins bessen tat ber erstere für jest nicht an die Spise, sondern übers ließ dies dem zweiten und einem gewissen Czymann Polen, wahrs scheinlich aus dem schon vorher erwähnten Grunde. Bald hatten sie denn auch soviel Geld zusammen gebracht, daß sie daran dens ken konnten, dafür Renten zu kaufen, das heißt in unserer Beise, es hypothekarisch unterzubringen. Sie traten zu dem Ende mit dem Senning von Diricke zu Köpenick in Unterhandlungen, und

<sup>1)</sup> Fidicin II. 215. 217.

<sup>2)</sup> Ribicin 11. 217 f.

bieser erklarte mit Gutheißen seines Bruders Ocnede von Diricke am 15. Juni 1450 gerichtlich: daß er den ehrsamen Meistern der Liebfrauengilde zu Berlin, Michael Arnd und Ezyman Polen, und der gesammten Brüderschaft der Liebfrauengilde zu Berlin bei St. Nicolaus in dem Dorfe Nudow auf dem Teltow verskauft habe die Renten von einem Hofe und vier Husen nebst alzem Jubehör, welche die Besitzer jahrlich an sie zahlen sollen, bei Strafe, ohne weitere Klage ausgepfändet zu werden. An Kaufgeld sind dasur bezahlt worden 39 Schock Grosschen in guten berlinischen Pfennigen, 8 Pfennige zu einem Grosschen gerechnet; doch sollen die Gebrüder Diricke das Ganze wieder zurückfausen können. (Ein Leihen auf Zinsen war durch die Kirche als wurcherisch verboten; deswegen wurde die Form eines Kauses unter Vorbehalt des Rückfauss gewählt.)

Dies Geschäft verwidelte bie Gilbe jedoch in Streitigfeiten. Die Chefrau bes henning von Diride ju Ropenid behauptete, baff ber Sof in Rudow zu ihrem Leibgedinge gehore, und ihr Ghemann baber fein Recht gehabt habe, ihn zu verfaufen. Gie machte ihre Ginrebe gerichtlich geltenb. Es mag indeffen wohl barte bausliche Scenen gegeben haben, die bie Frau zu anderem Befenntnig nothigten, benn am 16. Mai 1451 erflarte ber bis fcoffich brandenburgifche Richter und Commiffarius ju Berlin, Nifolaus Palmtag, ber auch zugleich orbentlicher Richter gu Bers lin war, baf fich bie Frau Barbara, Senning Directes ju Ro. venid Chefrau, ungelaben, auch nicht mit argliftiger Beranftal tung bagu gebracht, und ungezwungen von ihrem Chemanne ober fouft Jemandem, bei ihm vor Berichte eingefunden, und mit gus tem mobibedachten Rathe und "lachendem Muthe" mit Sand und Mund ju bes Richters Sanden erflart habe, baf fie fich aller Rechte an dem Sofe in Rudow begebe, und ihrem Manne volle Macht und Gewalt gebe, bamit ju ichalten, wie er wolle, mos nach benn ber frubere Berfauf bestätigt murbe 1).

Allein noch in bemfelben Jahre wurde die Barbara von Diride Wittwe, und nunmehr wandte fie fich an den Kurfurften Friedrich und erneuerte ihre Unfpruche, wonach man fich ihren lachenden Muth wird beuten konnen. Der Kurfurst entschied ben Streit am 13. Mai 1452 dahin, daß die Liebfrauengilbe ber

<sup>1)</sup> Fidicin 11. 227.

Bittme eine gemiffe Entschädigung fur ihr Leibgebingerecht geben follte. Michael Urnd und Rerften Buchholz waren bamals Bors fteber ber Gilbe 1).

Der Rurfurft bezog noch bor bem Beginn bes Frublings. swiften bem 25. Rebruar und 15. Marg 1451 fein neues Schlofi au Rolln, und verlieh nun feinen bisberigen Sof, bas bobe Saus ju Berlin als Burglehn bem Ritter Jurg von Bals Denfels 2), bas jogenannte alte Saus zu Berlin, auf der Stelle ber ietigen Barochialfirche, verlieh er feinem Ruchenmeifter UI. rich Beufchel und beffen Bruder ale Burglehn, von besonderer Gunft und Gnade wegen aber auch ber Frau Clara, Ulrich Beuichels ehelicher Sausfrau, als Leibgedinge im Todesfalle ihres Mannes 3). Gleich barauf erhielt Ulrich Beufchel mit einigen Anderen ben Auftrag, eine Erhebungerolle des Landichoffes ans aufertigen, welcher Arbeit er fich auch unterzog; fie ift uns bis jest erhalten worden, und von Bergberg bat'fie feiner Quegabe bes Landbuches angehangt. Gur Die Renntniß bes bamgligen Buffandes bes Landes ift fie von großer Wichtigfeit.

Im Jahr 1452 mar bie neue Liebfrauengilbe fo weit einges richtet, baf fie ihre Statuten bem Bifchofe von Brandenburg. wie bem Rurfurften gur Genehmigung überreichen fonnte, und lettere erfolgte am 25. August 1452. Der Rurfurft fagt in ber Urfunde, bag einige ber Geinigen fich erinnert haben, wie por Beiten die Furftin Margarethe, Gemablin bes Burggrafen Jobann (III.) von Rurnberg in ber Rirche ju Mangerereut bei Culmbach ju Ghren ber hochgelobten Ronigin und Erofferin aller Christenbeit, ber Jungfrau Maria eine Bruderschaft gestiftet. Das habe auch bier ju Lande jur Nacheiferung eingelaben, und fonderlich habe Ulrich Zeufchel, fein Ruchmeifter, mit Gott, feiner Serrichaft und anderer Bruder und frommen Leute Rath und Sulfe zu bem Ende eine Ravelle in ihrer Chre geweihet und geheiliget, bei St. Difolaus Pfarrfirden an bem Dors tale in feiner Stadt Berlin gelegen, und zu folcher Brus

MAY STON

<sup>1)</sup> N. a. D. III. 343. 2) Es grengte an Johann Ohneforgens Sof und Garten. Gin feltfames Spiel bes Bufalls, bag auch ber Wohnung Kurfurft Friedrichs II. ein Gansfouci nicht fremd geblieben mar. Rufter, Alt und Reu Berlin. 111. 3. Mylius Corp. Const. March. 11, 5, 1.

<sup>3)</sup> v. Raumer Cod, diplom, Brand, I, 182,

derschaft zwei Priester und drei Chorschuler geweihet und gestiftet, damit in derselben alle Sage ohne Unterlaß zu ewigen Zeisten eine singende Messe unserer Frauen, sammt den sieben Sages zeiten gehalten werde nach Ausweis der Bestätigung des Bischofs. Die Artikel sind folgende:

- 1) Es werben funfe aus der Brüderschaft zu Borstehern gewählt, jedesmal ein Priester, zwei von den Hosseuten des Kurfürsten, und zwei Burger aus Berlin und Kölln. Sie nehmen neue Mitglieder auf, Manner oder Frauen, die sie nach ihrem Gewissen für tauglich halten, doch muffen es fromme unbescholstene Leute von ehrlicher Geburt fein.
- 2) Der Aufzunehmende zahlt beim Einschreiben 30 Pfennige. Ift es ein Mann, fo ift damit zugleich seine Chefrau eingeschrieben und aufgenommen. Jebe einzelne Frau zahlt eben fo viel.
- 3) Ein Mann zahlt für sich und seine Frau, so lange er tebt, jährlich 24 Pfennige Beitrag, zu jedem Quatember nämlich 6 Pfennige, und nach des Mannes Tode zahlt die Wittwe eben so viel. Nach ihrem Tode erhält die Brüderschaft ihr besstes Kleid.
- 4) Wer den Beitrag schuldig bleibt, wird durch die Borsies her erinnert, und wenn dies nichts hilft, gepfändet. Wird das Pfand innerhalb 14 Tagen nicht ausgelöset, so wird es versetzt oder verkauft um so viel Geld, als der resirende Beitrag befagt.
- 5) Jeder Bruder der Brüderschaft soll ein Wahrzeichen haben, nämlich ein silbernes Jungfrauenbild, an einem Verspann (?) im Gebirge sihend, mit einem Kranze in der Hand, das Ganze wenigstens 2 Loth schwer. Es wird an allen festlichen Tagen, an unfrer lieben Frauen Tagen, an den Aposseltagen, an St. Johannis des Täufers, und am Jahrestage der Gesellschaft, nämlich Mariä Heimsuchung getragen, doch sieht es jedem Bruder frei, es außerdem so oft zu tragen, als er will. Wird es sieher an den genannten Tagen unterlassen, so zahlt der Fahrlässige nach vorgegangener Erinnerung dem Mahner unnachsichtlich Defennige. Jede Frau, die zur Brüderschaft gehört, soll das Zeichen an den genannten Tagen auf ihrem Mantel oder Rockertagen, und zahlt im Unterlassungsfalle die gleiche Strafe.
- 6) Die Strafe giebt ber Ginforderer bem Borftanbe, welscher fie jum Rugen ber Bruberschaft verwendet.
  - 7) Stirbt ein Bruder oder eine Schwefter, fo fallt das

Mahrzeichen und ihr beftes Rleid ber Bruderichaft anbeim. und mer von den nachbleibenden Brudern oder Schwestern den Dos Desfall querft erfahrt, ber foll fogleich eine Deffe gum Frommen bes Berftorbenen burch ein Opfer, einen Pfennig ober Seller, peranlaffen, und jeder Briefter, ber in ber Bruderichaft ift, fo balb er bagu aufgeforbert wird, foll ber Geele gu Gulfe und Eroft eine Geelenmeffe und einen Glauben lefen. Der Borftand aber foll Gorge tragen, bag man ben Berfforbenen begebe mit Bigilien, mit Geelmeffen, mit einem Leichenzeichen und mit Rergen, fo wie mit gewohnlichen Deffen.

8) Der Borftand bat Gorge zu tragen, bag jabrlich ber Sahrestag ber Befellichaft gefeiert werde, welchen bie Berrichaft. bie Bruder und Schweftern begeben alle Beit auf Maria Seime fuchungetag. Er wird in ber Pfarrfirche ju St. Rifolai gu Berlin mit einer Ungabl Priefter bes Rachts, mit einer gefunges nen Bigilie, und bes Morgens mit einer gefungenen Geelenmeffe fur bie Sobten, und mit einer gefungenen Deffe gum Seile ber Lebenden, und nach bem Evangelio mit einer andern Deffe ges feiert, bas Bolf ift zu ermahnen, fur die Serrichaft und bie aus ber Bruderichaft Berftorbenen, wie fur bie barin Lebenden gu Die Driefter erhalten alle ein Dahl und Drafente, Die andern nicht gur Bruderschaft gehorigen Priefter jeder einen Grofden.

9) Der Borftand forgt, daß die Berrichaft, Bruber und Schwestern bestellt werden ju ben brei Quatembern, Erucis und Pfingften, auf Dienftag ju ben Bigilien, auf Mittwoch ju ben Geelenmeffen, wobei alle anwefenden Mitalieder mit dem Bahre

zeichen verfeben fein muffen.

10) Ber, obgleich im Lande befindlich, feinen Beitrag beharrlich verweigert, foll fein Zeichen ablegen, und die Brubers

fchaft verlieren.

11) Leibet ber gute Ruf eines Mitgliedes, wird ihm Bofes nachgefagt wegen Ungucht, Diebstahl ober bergleichen, fo foll es fich baruber verantworten, und feine Unschuld barthun an folder Stelle, wo es von Rugen ift, wogu ihm bie Bruder und Schwes fern mit Rath und That behulflich fein follen, und wenn er un-Schuldig ift, foll ihm jenes Gerede in ber Bruderfchaft feinen Schaden thun.

12) Fande fich aber, bag er schuldig mare, fo foll er fein

Zeichen fogleich bem Borftanbe einhandigen, und ift bamit aus ber Bruberichaft ausgeschloffen.

13) Die Vorstandsmitglieder sind zugleich Gotteshausmeister in der Kapelle, tonnen Gotteshausmeister einsetzen und von ihnen Rechnung fordern, haben auch die Verwaltung des Ganzen, wie sie gegen Gott, seine liebe Mutter, gegen die herrschaft und die Bruder und Schwestern verantworten konnen.

14) Beht ein Borftandsmitglied ab, fo fann ein anderer

tauglicher Bruber bafur gewählt werben.

15) Jeber Priester soll auf unfrer lieben Frauentag und ju jedem Quatember jahrlich nach Berlin kommen. Wer von ihnen bas versaumt, und sich nicht genügend entschuldigt, hat als Strafe ein Pfund Wachs, oder bessen Werth, dem Vorstande als Strafe zu gablen.

16) Alle Priefter und Laien, Stle und Unedle, die zu der Bruderschaft gehören, inlandische und ausländische, sollen, wenn sie zu der genannten Zeit nach Berlin zur Bruderschaft kommen, mit ihrem Leibe und Gute her und zuruck des Kurfürsten sicher

Geleite haben.

Borsiehende Punkte haben Ulrich Zeuschel und die übrigen Borsieher der Brüderschaft dem Kurfürsten übergeben und geberten, sie durch Gott und seiner werthen Mutter Marien der Simmelskönigin zu verschreiben und zu bestätigen, was er denn auch that 1). Die Gesellschaft nannte sich übrigens: die Brüdersschaft unsver lieben Frauen von der Kapelle bei St. Nikolai Pforten, und die Stiftungsurfunde bezeigt, daß sich Berrschaft, das heißt, der Kurfürst und sein Haus, als Mitsglieder betrachteten.

Berlin hatte bennach jest gwei Liebfrauengilden, Die eine bei St. Marien, Die andere bei St. Rifolaus. Rolln hatte

eine bei St. Deter.

Auch in Muncheberg fanden diese glanzenden Beispiele eine willige Nachahmung. Im J. 1446 trat daselbst eine Brusberschaft der Messen des Fronteichnams und der heistigen Jungfrau Maria zusammen, welche der Bürgermeister und einige Nathmanen gestiftet hatten. Sie hatte demnach einen doppelten Zweck, die Feste beider zu verherrlichen. Der Bischof

<sup>1)</sup> v. Raumer Cod, diplom. Brand. I. 244.

Johann von Lebus ertheilte ihr noch in bemfelben Jahre bie Ges nehmigung. Mus ben Ginfunften ber bagu geschenkten Gummen follten der Pfarrer, der Rector ber Schule und ber Rufter Ber befferungen, Die Schuler Unterftutungen erhalten, und alle Done nerftage follte baraus eine Deffe gelefen werben. Der Bifchof verleiht nun Ablag allen Buffertigen, welche 3 Bater unfer und 3 Ave Maria mit gebeugten Rnieen vor ben Altaren ber Rirche ober Rapelle fprechen werben 40 Tage.

Denen, welche einmal am Lage um ben Rirchhof geben, 5 Paternoffer und 5 Avemaria ober ben Dfalm de profundis fur bie Sobten beten 40 Tage.

Denen, welche beim Unichlagen ber Glode pro pace Morgens und Abende ein Vaternofter und 3 Avemaria fur ben Frieden und Die Giniafeit ber Rirche beten 40 Tage.

Denen, welche bei ben Worten ber Deffe: Gratias . agamus Domino Deo, oder bei benen bes apostolifchen Symbolums: ex Maria Virgine et homo factus est, ein Daternoffer und Apemaria beten ober bie Anie beus gen werben, fo oft fie es thun

20 Tage.

Denen, welche bei ben Deffen bes Leibes Chriffi am Donnerstage, ober unferer lieben Frau am Sonne abende, oder bei ben Untiphonien: Melchisedech, Salve Regina, Alma Redemptoris und ben Responsorien: Discubuit Jesus anwesend fein ober mitfingen werben, ober welche bei ben Deffen des Leibes Chrifti 7 Daters nofter und 7 Avemaria jum Gebachtniß ber fieben Leis beneftunden Chrifti, ober bei ben Liebfrauenmeffen eben fo viel jum Bedachtniß ber fieben Freuden ber beiligen Jungfrau beten, oder unter gedachten Untiphonien und Responsorien ein Vaternoffer mit 15 Avemaria beten werden, fo oft fie bas thun

Denen, welche an ben Gonnabenden, wenn Reiers abend gelautet wird, mit gebeugten Rnien 5 Paternofter und 5 Avemaria beten werden, ebenfalls

40 Tage.

Denen, welche vor bem Gacramente bes Leibes Chrifti mit gebeugten Anieen 3 Paternofter und 3 Aves maria beten, ober baffelbe, wenn es in ber Stadt gu Rranten getragen wird, mit Lichtern begleiten, ober ber letten Delung, ober ju begrabenden Sobten folgen, ju



Gloden, Lichtern oder anderen Rothwendigfeiten nach Bermbaen beitragen 1) 40 Zage.

Es ift zu vermuthen, daß die Bruder gu Muncheberg uber

ben Beig bes Bifchofs nicht geflagt haben werben.

Im J. 1463 fliftete die Brüderschaft zu unserer lieben Frauen Rosenkranz zu Neustadt Brandenburg in der dortigen St. Godhardskirche einen neuen Altar der Maria 2).

Bu Sommerfeld in der Niederlausit bestand auch eine Bruderschaft unferer lieben Frauen, welcher der Bischof von Meisten im J. 1469 mehrere neue Schenkungen bestätigte 3).

Auch in Lubben in der Niederlausis war, nicht lange vor 1450, eine Brüderschaft unserer lieben Frauen entstanden, welche wohlhabend gewesen sein muß, da sie hausig Zinsen auf Wiederstauf erwarb. Im J. 1450 wird sie zuerst erwähnt. Ob sie zu der vor der Stadt belegenen Kapelle unserer lieben Frauen geshörte, oder zu dem Marienaltar in der Hauptkirche, läst sich nicht bestimmen.

Gine gleiche Gefellichaft unferer lieben Frauen beffand um biefe Zeit auch ju Beestow .).

### III. Marienfapellen.

Bir haben oben aus bem Stiftungsbriefe der Liebfrauenge sellschaft bei der Nifolaifirche zu Berlin gesehen, das Ulrich Zeusschel für diese Gesellschaft eine Kapelle erbaut hatte. Es ist nicht die Rede von einem etwa in der Kirche angebrachten Altar, sondern von einem eigenen Gedäude, bei weichem zwei Priester angestellt waren, und das daher auch wohl zwei Altare hatte. Die Kapelle war, wie die Urkunde ausdrücklich sagt, bei St. Nifolaus Pfarrkirchen an dem Thore oder der Pforte, nicht in der Pfarrkirche erbaut, es war demnach eine Kapelle neben der Kirche, und somit kann es nicht wohl eine andere sein, als diesenige, welche noch setzt dasselbst vorhanden ist, und welche, wenn man vor dem Thurme oder der Pforte sieht, rechts vom Beschauer liegt. Sie erscheint als ein hohes, abgesondertes, viereckiges für sich besstehendes Gebäude, mit kunstvoll verziertem gothischen Giebel,

<sup>1)</sup> Gerken Cod, diplom, IV. 609.

<sup>2)</sup> Ungebruckte Urfunde.

<sup>3)</sup> Worbs Inventar, dipl. Lusatic, 285.

<sup>4)</sup> Gallus und Reumann, Beitrage jur Beichichte . und Alterthumskunde ber Riederlaufig. 11. 76.

ber fich in gleicher Beife auf ber Ruckfeite wiederholt. fo bag es in ber That fur fich eine Ravelle bilbete, aber mit ber Rirche von einer Geite ber in Berbindung gefest mar. Man findet ben Giebel Diefer Rapelle, ber ichon fruber Die Aufmertfamteit ber Runftverftandigen auf fich gezogen, abgebildet in Reptons Observations upon some ancient Buildings in Prussia in Vol. XXI. der Archaeologia or miscellaneous tracts relating . to antiquity. Published by the society of antiquaries of London. London 1827. Diefe Absonderung fpricht fich beutlich burch ben von ber Rirche verschiedenen Styl aus, in welchem fie gehalten ift. Mirgend erfcheinen bie Bierrathen bes Giebels außers bem an ber Rirche auch nur in Andeutungen, und bas gange Gebaube tragt bas Geprage, bag bier ein Gunftling eines Gurften mit feinen Freunden bemuht mar, ber hoben Simmelefonigin eine prachtige Ravelle, wie fie bem Ginne bes Rurfurften gemaß war, zu erbauen, nebenbei aber auch, fich baburch bei biefem eingufchmeicheln. Die reiche Dotation berfelben ftimmt gang mit Mit vollem Rechte fonnte baffelbe bie bem Gebaube überein. Ravelle bei St. Rifolaus Pforten genannt merben. pelle hat einen Gingang vom Rirchhofe ber, ber durch fie in die Rirche führt; fpater bat man ibn burch eine eingezogene Dede im unteren Theile überwolbt, und zu Grabbenfmalern eingerichtet. ber obere Theil bient jest zur Berlangerung bes Orgelchors. mit den Fenftern find fpaterbin Beranderungen vorgenommen. Bieber war bie Bestimmung Diefes gang abgefonderten und fconften Rebenbaues ber Rirche gang unbefannt, und eben fo menig Kannte man ihren Erbauer ober Die Beit ihrer Errichtung. 3ch barf es baber wohl als neu bezeichnen, wenn es mir gelungen ift, in bem an alterthumlichen Monumenten gar nicht reichen Berlin die Beffimmung, bas Jahr der Erbauung, und ben Erbauer felber bei einem Gebaude nachzuweisen, bas an fich architeftonifch intereffant, aus ber bewegteften und mertwurdigften Periode Berlins herrührt, und beffen Erbauung burch vielfache Rebenumftande von Bichtigfeit ift. Unmittelbar mahrend und nach jener traurigen Rataftrophe ber Stadt erbaut, hangt es innig mit berfelben gufammen, und wird baburch eines ber intereffanteften Berlins.

Es ift indeffen nothig, swei Einwurfe gu befeitigen, welche biefer Deutung entgegen gestellt werben fonnten. Bie fommit es,

wird man fagen, bag bas Mauerwert ber Rapelle, welche hiers nach im 3. 1452 fertig geworden ift, mit bem Mauerwerfe bes größten Theils ber Rirche auf bas Benauefte übereinstimmt, und mit Ausnahme bes Gicbels beibe bie gleiche Bauart zeigen? -Sierauf habe ich Rolgendes ju erwiedern, woraus es fich hinreis chend erflaren wird. Die Rifolaifirche war ein altes Gebaube, und fcon im 3. 1345 bedurfte fie entweber einer fehr bedeutens ben Reparatur, ober eines Umbaues, mogu bie Bifchofe allen Belfenden Ablag mahrend bes Baues verhießen 1). Allein 1380 brannte fie ab. Man bauete fie mit Benutung bes fichen ge: bliebenen Mauerwerfs mieber auf, mochte aber mohl auf beffen Restigfeit zu viel gerechnet haben, benn ichon nach 80 Jahren war fie fo baufallig, baß fie ben Ginffurg brobete, und man beim Gottesbienfte feines Lebens nicht mehr ficher war. Rath und Rirchenvorstand entschloffen fich baber im 3. 1460, - alfo nur acht Jahre nach ber Erbauung ber Marienfapelle, Die Rirche abtragen, und neu erbauen ju laffen, (destruere, novamque reedificare ecclesiam), ju welchem Enbe fie fich an ben Bifchof von Brandenburg mandten, und ihn um feine Mitwirfung baten. Er erließ beshalb einen Aufruf, in welchem er um Almofen fur Diefen Bau bittet, ba bie Mittel ber Stadt bagu nicht ausreiche ten, und allen Selfenden und Beifteuernden Ablaß ertheilt 2). 3m 3. 1487 mar bas Rirchengebaube gwar jum Gottesbienft eingerichtet, aber boch noch nicht gang fertig, weshalb ein neuer Ablafbrief erlaffen wurde 3). - Es war nun wohl naturlich, bag man bei diefem Bau fich ber Marientapelle fo weit als moglich anschloß, ba mahricheinlich biefelben Berfleute ben Rirchens bau ausführten, welche bie Rapelle erbaut hatten, und auch bie Materialien biefelben waren. Bu fo zierlichen Biebelverzierungen aber reichten Die Mittel bei ber Rirche nicht aus. Mauerwert des Thurmes mit ber Gingangspforte murbe aber beibehalten. Und fo findet benn jener Gimvurf feine vollstandige Erlediaung.

Gin zweiter Ginwand aber tonnte ber fein, baß in einer

<sup>1)</sup> Rufter, Alt und Reu Berlin, 1, 222, Ktoben, altefte Geichichte von Berlin und Rolln. 119. 

<sup>2)</sup> Rufter, a. a. D. 1. 225.

<sup>3)</sup> H. a. D. 226, f.

neueren Schrift über biefe Rirche 1) gefagt wird, Diefe Ravelle fei fonft gum beiligen Rreus genannt worden. Much bicfen Ginmond permogen wir zu befeitigen. Es ift richtig, baf in ber St. Nifolgifirche eine Rapelle bes beiligen Rreuzes im 3. 1495 als neu errichtet ober noch ju errichtend ermahnt wird, ohne bag ihre Lage naber bezeichnet wird 2); auch gab es fchon fruber eis nen Altar des heiligen Rreuges bafelbft. Beides aber wird als in der Rirche vorhanden angegeben, und pagt baber nicht auf Die Ravelle bei ber Rirche. Bie es nun gefommen, lettere mit ienem Ramen zu belegen, laft fich folgendermaßen erflaren. Rufter mußte bei ber Abfaffung feines Bertes nichts von einer Liebfrauentavelle bei ber Difolaifirche, benn er faat von ihr fein Bort, fennt auch feine fie betreffende Urfunde. Ihre Griffens ift erft feit ber Ericbeinung bes v. Raumerichen Codex diplomaticus, alfo feit 1831 befannt geworben, und awar burch bie oben ermabnte Stiftungeurfunde ber Liebfrauengesellichaft. - Bobl aber wußte Rufter von einer heiligen Rreugfavelle, benn fie wird in einer von ihm mitgetheilten Urfunde ermabnt, und fo mar es wohl naturlich, wenn er biefe Rapelle neben ber Rirche fur bie einzige ihm befannte Rreugtapelle hielt. Das ergeben feine Borte, benn er faat 3): "Außerhalb ift gur rechten bie fcone Ravelle. worinnen bas Rotteritifche und andere Erbbegrabniffe an der Rirche angebauet, melde wir por bie Ravelle St. Erucis halten, weiln folches bie Baus Art giebet." - Der lettere Grund ift gar feiner; benn bie Ravelle ift ein regelmäßiges Biered. und zeigt in ber Bauart nichts, mas ben einen ober ben anderen Namen rechtfertigen fonnte. Much mit ber Rirche bilbet fie fein Rreug. Rufter hat fur feine Bermuthung baber feinen anderen Grund gehabt, als ben oben angeführten, aus Rufters Werf aber ift Dieje Ungabe in bas oben genannte Bertchen übergegangen, und fonnte auch ba nicht bezweifelt werben, weil bei feiner Albe faffung ebenfalls von einer Marientavelle noch feine Rebe mar. Es ergiebt fich hieraus, bag ber baraus hergenommene Ginwand gegen die bier aufgestellte Unficht in Richts gerfallt. Die beilige Rreugfavelle hat man in ber Rirche ju fuchen, boch wollen wir

<sup>1)</sup> Ueber Die neue Einrichtung der St. Mitolaifirche und Die in Derfeiben befindlichen Denfmaler. Berlin 1817. S. 60.

<sup>2)</sup> Rufter, Mit und Den Berlin. 11. 451.

<sup>3) 2.</sup> a. D. I. 236,

und bei ihrer Nachweisung nicht aufhalten. Gewiß ift es, daß die Bezeichnung: die Marienkapelle bei der Pforten von St. Rifolaus Pfarrkirchen, nur allein auf die hier in Rede stehende Kapelle paßt, und es ist nicht zu zweifeln, daß mit der obigen Deutung des Gebäudes das Richtige getroffen fei.

So hatte benn nun in Berlin wie in Luckau und an ans beren Orten nicht bloß der Gottesbienst ein ihm gewidmetes Gebäude, sondern bicht daneben auch der Mariendienst, und in dem letteren wurden täglich nicht weniger Marien: Messen ges lesen, als in dem ersteren Herren: Messen. We wenig stimmte dies mit der Berscherung des heiligen Augustinus überein, daß die Kirche weder Engeln noch Märthrern, sondern bloß dem einzigen wahren Gotte Tennpel und Altäre erdaue! Allein Maria war freilich weder ein Engel noch eine Märthrinn, sondern stand hoch über beiden; dennoch bauete man jest nicht bloß dem einzigen wahren Gotte Tennpel und Altäre, sondern auch ihr, und der Borwurf der Muhamedaner von einer Bergötterung der Maria sing an, sich zu verwirklichen.

Auf bem Berge unserer lieben Frauen vor der Stadt Lubben in der Niederlausit wird seit der Mitte des 15. Jahrhunderts eine Kapelle oder das Gotteshaus un serer lieben Frauen vom Berge erwähnt, welche wahrscheinlich um eben die Zeit wie die Berliner entstanden ist. Sie war sehr besucht und reich, und stand auf einer Stelle, wo in früheren Jahrhunderten ein Nonnenklosser gestanden haben soll. Die Kapelle lieh vielfältig Geld auf Zinsen, in der Form des Wiederfauss, und stand nicht bloß in der Umgegend, sondern weit und breit im Ruse besonderer Heiligkeit, und Maria erwies sich auch hier gnadenreich. Es bestand neben dieser Kapelle auch eine Brüderschaft unserer lies ben Frauen, und es zeigt dies wieder, welch großen Anstang diese Kapellen und Brüderschaften damals fanden, und wie sehr Kurssürst Friedrichs Bemühungen im Einklange mit den Ansschlen und Bunschen der Zeitgenossen standen 1).

Die Kapelle unferer lieben Frauen an ber Cins zu Tangermunde wurde 1459 bem Stifte zu Arneburg eins verleibt, wovon das Beitere unten, wo wir von biefem Stifte fprechen, zu finden ift.

<sup>1)</sup> Gallus und Deumann, Beitrage gur Geichichte und Alterthumskunde ber Diebertaufis, 11, 75.

Die Ravellherren unferer lieben Frauen zu Ludau batten im Sabre 1458 eine Rente von jahrlich 3. Schock Groichen ju Gasborf mit ben oberften und unterften Gerichten ertauft. ein Beweis, wie ansehnlich Die Gintunfte ber Rapelle gewachfen Rurfurft Kriebrich genehmigte bies mit ber Maagagbe. daß die Ravellherren, welche taglich zweimal: haec est dies etc. fingen, auch alle Connabend befonders ein Salve regina fingen, bonn eine Collecte von unferer lieben Grauen les fen, und fur feine Serrichaft getreulich bitten follen 1). Es zeigt fich auch bier, wie emfig ber Rurfurft jebe Belegenheit ergriff. ben Mariendienft ju mehren. Db feine Befehle vollzogen murben. ficht febr babin. Benigftens mar es jest fcon febr gewohnlich geworden, baf bie Altariften und Defpriefter fich ben freilich unertraglichen 3mang fteter Bieberholung berfelben Bebete und Ces remonien baburch erleichterten, daß fie, befonders bann, wenn es an Buborern in ber Rirche fehlte, bas Gebet nur anfingen, Die Deffe nur gur Salfte lafen, und nach Willfuhr ausließen, mas ihnen nicht anstand, und baber benn oft im Umfeben fertig ma-Da die Laien felten Latein verftanden, fo mußten fie gewohnlich nicht, was fortgelaffen war, und vermochten dies nur nach der Beit zu beurtheilen. Es gab barüber oft mit ben Bors fiebern der Altare und Gilben großen Bant, benn biefe hielten fich fur betrogen; baber murbe jest, wenn neue Altare geftiftet murden, fo bauffa bei der Aufgablung der Pflichten bes Prieftere Die Rlaufel bingugefügt: er muffe bie Bebete ober Deffe gang aus (gang ut) berfagen, ober es murbe ibm auch vorgeschrieben, bis wie weit er zu lefen und zu fingen habe. Dies Mittel half jedoch bei untreuen Prieftern wenig, benn es war ju fchwer, fie ju fontrolliren, und ihre Buborer verdarben es nicht gern mit ihnen.

Ruefürst Friedrich II. entschied im J. 1440 einen Streit zu Schönerlinde, der sich zwischen dem Bischofe von Brandenburg und dem Pfarrer zu Strausberg wegen des Opfers in der Marienkapelle auf dem Krähenberge vor Strausberg erhoben hatte, "wo nun die Gnade unserer lieben Frauen ausgekommen ist," das heißt, wo sie sich wunderthätig erwiesen hat. Er bestimmt, daß der Bischof ein Orittel aller Opfer haben soll, welche auf dem Berge gebracht werden; was aber an den beiden Festtagen uns

<sup>1)</sup> Better, Beitrage. I. 36.

ferer lieben Frauen Geburt und an ber Kirchweihe bafelbst geopfert wird, davon foll die Marienkapelle zwei Drittel, der Pfarrer zu Strausberg ein Drittel, der Bischof aber nichts erhalten 1).

Bu Königsberg in der Neumark verordnete im 3. 1442 der Meister des Johanniters Ordens, Nicolaus Thirbach, daß auf Anordnung des Kapitels in der dortigen Marienkirche auf dem Chore über unserer lieben Frauen Kapelle die Gezeiten der Maria von 4 Priestern und 4 Schülern täglich gesungen werden sollten, so daß immer 2 Priester und 2 Schüler die eine Woche, die übrigen die andere Woche haben. Alle Donnerstage sollen sie sämmtlich eine Messe des heiligen Leichnams singen, wozu der Schulmeister noch 4 Schüler schicken wird ze. Kehrs berg vermuthet, daß die sogenannte Kastenstube an der Kirche die Marienkapelle gewesen sei?).

## IV. Marienbilber.

Wir sinden in diesem Zeitraume derselben nicht weiter erwähnt, als daß es, nach dem Borgange des Kurfürsten bei dem Halsgeschmeide seiner Liebfrauengesellschaft in diesen Gegenden sehr gewöhnlich wurde, die Maria theils auf dem sichelförmigen Monde, theils in Sonnenstrahlen gehüllt als Aller Welt Fraue dargestellt zu sehen. Die wunderthätigen Marienbilder behauptes ten mehr als je ihren Ruhm.

## V. Marienlob und Altare.

Der tapfere Johann von Berne (Beeren), zu Teltow wohnshaft, fühlte sich im J. 1440 von frommem Eifer getrieben, eine Stiftung zu machen, nach welcher alle Tage in der St. Petrisfirche- zu Kölln an der Spree die Antiphonie Salve regina zu Ehren der heiligen Jungfrau gesungen werden sollte. Der Bischof Stephan von Brandenburg genehmigte diese Stiftung nicht nur am 7. Juni gedachten Jahres, sondern versprach auch allen denen, welche zu diesem Gesange sich einsinden, und ihm bis zu Ende beiwohnen wurden, einen 40tägigen Ablaß 3). Sehr wahrsscheinlich war Johann von Berne ein Mitglied der bei der Petristirche bestehenden Liebstrauengesellschaft.

In ber Nifolaifirche ju Berlin errichteten im 3. 1451 bie

<sup>1)</sup> v. Raumer Cod. dipl. Brand. I. 127.

<sup>2)</sup> Kehrberg, Abris ber Stadt Königsberg. 107. f. 3) Fibitin. 11. 172. Reinbed, Petri Thurmbrand, 52. Leng, brandenb. Stiftsbifforie. 7.

Schuhmacher und Lohgerber einen neuen Altar zu Shren unserer lieben Frauen, St. Andreas, St. Balentin, St. Katharinen und St. Gertraub, mit brei Meffen in jeder Boche 1).

Die Bader zu Berlin errichteten im J. 1461 in der Rifoslaifirche einen Altar zur Ehre ber Jungfrau Maria und der Beiligen: Barbara, Dorothea, Laurentius und Bernhard, und flifteten dabei wochentlich drei Messen 2). Wir übergehen die Stiftung anderer Altare, beren überall viele entstanden.

## VI. Mariengebichte.

Vor Allen gehört hierher dasjenige Gedicht, welches Kurfürst Friedrich II. für seine Liebfrauengesellschaft besonders hatte abkassen lassen, welches er mit in die Statuten aufnahm, und das vorschriftsmäßig von allen Mitgliedern täglich gebetet werden mußte. Es ist unstreitig in der damaligen Art niederdeutscher Sprache gedacht und abgefaßt, weshalb wir es in dieser geben, in welcher es noch nicht gedruckt ist. Die hochdeutsche Umarbeitung, wie sie in dem oben angeführten Werke von Köler über diese Gesellschaft abgedruckt ist, halten wir für später. Sie ist sehr ungeschmeidig. Das Gebet lautete so:

Muber aller Selicheid Dp tovet dy Christenheid By Pflicht to allen Stunden; Doch in vorder Innicheit, To dynes loues Werdicheit, Debb' icf mi verbunden.

Ane Sorg id nichten binn, Dat herte, Möd un de Sinn Gar clepne dat bedenden: Bu wenn unde to welder Stund, Danden werde unde Mund, My ann deine Loue frenden.

Repne Jungfrom so is nod, Dat deine gude ouerich grot Mp fülcke Gnade geve: Mutter aller feligfeit, Dich lobt die christenheit Bei pflicht ju allen ftunden; Doch zu furder 3 Innigfeit, Zu depnes lobes wirdigfeit, Hab' ich mich uerbunden.

Ohne forg ich nichten binn, Das herge mut und fynn Gar Cleyne Es Bedenden: Bo wenn und zu welcher ftund, Gedanden werde und mund Mich an devnem lobe frenden.

Repne Jungfram fo ift not, Das dein übrig gut berot Auch mir folche gnad gebe:

<sup>1)</sup> Fidicin, II. 241,

<sup>2)</sup> Fibicin. 11, 229.

<sup>3)</sup> größerer.

Dat mitt Rume, Bicht und But Ich premze meins selues mut 1) Unde so inn hulden leve.

Innsunderheit bidde id by, Giff sulde Genade my, Dat id in ninnen Jaren, In rechten ebelen stad, Mne Schande unde Misedath, Mitt eren mode varen 2).

Unn der lesten Stunden mon, Bann id lide Schmert und Pon, Unde vann hier vorscheide; Do mo denn Maria Trost, Dat ict selig gang erlost Bahre hen in don Geleide. Das mit rewe beicht und buß Meins selbst wut ich prempen muß Bnd so In Hulden lebe.

Insonderheit bitt ich uon bir, Belfit solche gnade geben mir, Daß ich In meinen Jaren, In rechtem eddelmstat, Ohne schand und missetat, Mit eren muge varen.

An der letten ftunde mein, Bann ich leid smerg unde rein, Und uon hynnen uerscheibe; Thu mir dann Maria Trost, Das ich selig gang erlost Sahr bin In dein gelende.

Andere Gebichte jum Lobe ber Maria find als werthlos ju übergeben. Gereimte Lebensbefchreibungen bauern auch jett noch fort, meift nur als verwäfferte Umarbeitungen ber früheren.

VII. Rlofter und Stifter.

Rurfürst Friedrich I. hatte in feinen letzten Lebensjahren noch dem Propste, Prior und Domfapitel zu Brandenburg die Erlaubinst gegeben, bei der wegen ihrer Heiligkeit weit berühmten Marienkirche auf dem Harlunger Berge bei Brandenburg ein Prasmonstratenserkloster zu stiften. Zwar waren die Stifter, nämlich die Domherrn selber Prämonstratenser; allein diese hatten schon längst danach gestrebt, in weltliche Domherrn verwandelt zu wers den, sesten sich deshalb über die Klosterregeln hinweg, lebten und trugen sich weltlich, und die Zurechtweisungen des Bischoss fruchteten wenig. Dies mochte sie wohl veranlast haben, ein Prämonstratenserkloster auf dem Berge bei Brandenburg nicht für überstüssig zu halten. Wahrscheinlich bediente sich Aursürst Friedrich bei der Stiftung seines Sohnes des Markgrafen 30

<sup>1)</sup> Daß ich meinen Selbstmuth (meine Selbstucht) bremie. In der hochs beutschen Uebertragung ift wut wahrscheinlich ein Drudfehler für mut.

<sup>2)</sup> Diese Strophe icheint in der Abschrift verandert gu fein. Sie hat vielleicht geheißen: Sünderlichen bibb' id bn, giff boch fülde Gnade mp, dat id in mynen Jaren, in gerechten eblen frad ze.

bonn, ber bamale in der Dart ale Statthalter fungirte, und im 7. 1435 bat daffelbe nach Gerfen, ber fich babei auf eine uns gebructte Urfunde beruft, feinen Anfang genommen 1). Da nun aber Rurfurft Friedrich II. in der Stiftungeurfunde der Liebe frauengefellichaft fagt, baß bas Rlofter mit feiner und feines Baters Sulfe geffiftet fei 2), es aber gemiß ift, baß er erft 1437 nach ber Mart fam, fo muß man annehmen, bag baffelbe burch ihn erft feine Bollendung erhalten bat. Es ergiebt fich aus bem. was wir aus bem Stiftungsbriefe ber Liebfrauengefellichaft oben mitgetheilt haben, bag bas Rlofter aus einem Propft, Prior und Ravitel (aus 6 Verfonen bestehend) bes Pramonftratenferorbens aufammen gefett war. 216 ber Rurfurft feine Liebfrauengefelle Schaft fliftete, fnupfte er fie an Die Marienfirche auf bem Berge bei Ult. Brandenburg, und übertrug ben Monchen biefes Rloffers fammtliche gottesbienfiliche Berrichtungen. Borgugeweise maren Daber biefe Monche bem Mariendienfte gewidmet, und bie Mart hatte bamit ein Rlofter mehr. Es fuhrte ben Ramen bes Das rienflofters bei Alt : Brandenburg, und war ein Mariens fift neben bem Domftifte, wie in Ludau eine Marienfavelle nes ben ber Rirche erbaut mar, und baffelbe balb nachber auch in Berlin und anderwarts gefchah. In Brandenburg verfahen fechs Monche ben Mariendienft, in Ludau 6 Beltgeiftliche, in Ronigs berg 4 Beltgeiftliche.

Gleichzeitig mit diesem Kloster stiftete Friedrich II. bereits im J. 1438 zu Tangermunde ein neues Dominikanerkloster, welches das Allerheiligens, auch das Paulinerkloster ges nannt wurde. Die Dominikaner galten als die Wächter der Kirche, als Streiter für die Reinheit des Glaubens. Das Klosster wurde Gott dem Allmächtigen zum ewigen Lobe, der hochges lobten Jungfrau Maria der Mutter Gottes und allen Gottes heiligen zu Ehren gestiftet. Papst Eugen IV. ertheilte am 19. Nov vember 1438 demselben die Bestätigung?).

Daß der Kurfürst Friedrich II. auch Willens war, ein Pra-

<sup>1)</sup> Gerken, Giffishiftorie von Brandenburg, 227.

<sup>2)</sup> Auch in der Urfunde in Gertens Stiftsbistorie. S. 659. Daß aber wirts sich das Domstift das Kloster ge fit ftet hat, ergiebt sich auch aus der Bestätigungsurkunde Friedrichs II. vom J. 1443 in v. Raumer. Cod. diplom. Brandenb. I. 190, 191.

<sup>3)</sup> Poblmann, Gefchichte von Sangermunde, 248.

monstratenferklofter in Bilonad burch Berfetung ber branbenburgischen Domherrn in basselbe zu fiften, und bazu auch bereits bie papstliche Erlaubnif erhalten hatte, werden wir unten sehen. Der Plan kam aber nicht zur Ausführung.

Der Rurfurft hatte in feinem neuen Schloffe ju Rolln an ber Gpree mit Erlaubnig bes Papftes und bes Bifchofe von Brandenburg eine Ravelle gestiftet, und munichte fur Diefelbe einen eigenen Pfarrer anzustellen. Da biefelbe aber in bem Sprengel bes berlinifchen Propftes Frang Steger lag, fo bedurfte es bagu beffen Ginwilligung und ber Abtretung feiner pfartherrs lichen Rechte an ben neuen Pfarrer. Dies fand feine Schwierige feit, und als ber Rurfurft ben Dropft fur biefe Rechte entichabis gen wollte, bat er um nichts, als fur fich und feine Rachtommen um die fchriftliche Buficherung, in allen Gachen, welche die Propfiei und ben Propft betreffen, ihm wie allen funftigen Propften gu Berlin fonder Bergug mit feinen Rathen gu Recht gu verhelfen, wenn ber Propft ihn barum bitten wurde. Dies fand Genehmigung. Der Propft, der mit bem Rathe und ber Burgerichaft fehr verfeindet war, murbe badurch unmittelbar unter ben Rurfurften ges ftellt. Die Genehmigung erfolgte im 3. 1450 1).

Wir haben schon erwähnt, daß der Aurfürst sein neues Schloß zwischen dem 25. Februar und 15. Marz 1451 bezog 2), und noch in diesem Jahre genehmigte der Papst Nifolaus V. die Errichtung der neuen Kapelle in demselben als einer Parochials kirche, bestätigte auch mehrere Unionen geistlicher Beneficien zur neuen Stiftung des Aurfürsten 2). Bis dahin war die Petriktriche zu Kölln die einzige Pfarrkirche gewesen; jest erhielt die Stadt eine zweite. Im folgenden Jahre erhielt sie vom Papste Ablaßs briefe 4).

Uchtzehn Jahre lang bestand die Kirche in biefer Form, ba erschien sie bem Kurfursten ungenügend, und seinem Sofe nicht angemessen. Der fromme Sinn bes Kurfursten war schon langst damit umgegangen, seine Pfarrtirche im Schlosse zu Kölln an der Spree zum Domstifte zu erhöhen, und es mit Domherren zu besethen, wie es Kaiser Karl IV. auch in Tangermunde gethan

<sup>1)</sup> v. Raumer Cod, dipl. Brand. I, 197.

<sup>2)</sup> v. Ledebur, Archiv. 11, 351.

<sup>3)</sup> v. Raumer Cod, dipl. Brand, 1, 197.

<sup>4)</sup> M. a. D.

batte. Um 20. Januar 1469 führte er bieje Abficht wirflich aus, und fellte baruber in einer weitlaufigen Urfunde Rolgendes feft: Er habe bor einiger Zeit mit Sulfe Gottes und gur Ghre feiner Serrichaft und Lande ju Rolln ein neues Ochloß gebauet. mit Burglehnen und ben nothigften Bierrathen verfchen, auch eine Pfarrfirche mit einem Pfarrer und andern Prieftern und Chors ichulern errichtet, welche taglich unferer lieben grauen ber Simmelstonigin Maria Zeiten und Lob barin fingen. Bum Dante fur Gottes Beiftand in feiner Regierung, wodurch feine Lande fich febr gebeffert, ausgebreitet und gemehrt haben, und emigen Lohn zu gewinnen, bat er mit Rath und Sulfe feines Rathes und Gevattern, bes Bifchofs Dietrich von Brandenburg ein neues Stift und Rollegium auf bem neuen Schloffe gu Rolln geftiftet, gur Ghre unferer lieben Frauen ber Simmelefonigin Maria, des heiligen Rreuges, Gt. Deter und St. Paule, St. Grasmus, St. Nifolaus zc., und folch Stift mit Domberen befett, Die Gottes Lob und Chre und Dienft mit Singen und Lefen verfundigen und thun follen, auch mit Sancs tugrien, Seiligthumern, Relchen und andern Rleinodien verfeben. auf ban es ein bestandiges Stift und Rollegium ju emigen Zeiten bleiben foll. Bu biefem Stifte geboren: ein Dropft, ein Dechant. ein Thefaurarius und feche Domheren, gufammen neun Perfonen. Der Propft erhalt ben Titel: Propft bes Rollegiums und Stifts ju Rolln, und ift ber oberfte Pralat, erhalt auch die oberfte Stelle in der Rirche und anderwarts. Er ift zugleich Propft gu Berlin, und erhalt alle mit ber Propftei von Bers lin verbundenen Pflichten und Ginfunfte ohne Ausnahme, auch Die Pfarrer zu Berlin und Rolln, Die bagu gehoren. Teber Propft wird als Propft des Stiftes ju Rolln und Propft ju Berlin ans geftellt, und wird von bem Bifchofe eingewiesen, vorher aber dem Rapitel und ben Domberen eiblich verpflichtet. Un ben 4 boche ften Reften, namlich am Oftertage, beil. Chrifttage, Pfingstage und Marien Simmelfahrt, fo wie am Tage ber Rirchweihe, muß ber Propft jederzeit auf dem Stifte Die Bochmeffe fingen, und Abends guvor bie Befper abwarten. Bird er burch bringende Roth baran verhindert, fo tritt ber Dechant ober ein anderer obers fter Domherr an feine Stelle. Er foll fich an bem, mas gur Propftei von Berlin gehort, genugen laffen. Die übrigen Fefte follen ber Dechant und bie Domheren nach Große und Wich:

tigfeit ber Refte, nach ihrer Rangordnung unter fich bestellen und ordnen. Der Dechant muß ftets bei ber Rirche refibiren, ben Gottesbienft ordnen und ftreng beauffichtigen. Die Domherren muffen ihm Geberfam leiften. Auch bie Domberren follen ftets bei ber Rirche refibiren bei Berluft ihrer Pfrunde. Diemandem wird Urlaub ertheilt, ausgenommen Arnold Gorlin, bem Thefaus rarius und Schreiber bes Rurfurften. Der Dechant und bie Domberren mit ben Chorschulern follen taalich auf bem Stifte Die taglichen Zeiten oder horas canonicas nach brantenburgifchen Rubrifen vollftandig und ehrlich gang ausfingen, namlich: Dette. mit ber Laubes und Guffragien, Drime, Tergie, Gerte, Done. und Befper mit Guffragien und Complete, und alle Sage brei Meffen barin bestellen; Die erfte eine Lesemeffe mitten in ber Rirche am Mittelaltare gu Ehren ber beiligen Patrone Balentin, Abrian, Cornelius und Thomas Cantuarienfis, unter ber Lautes nach ber Metten; Die andern eine gefungene Deffe von unferer lieben Rrauen por ber Drime bis auf bas Sanctus. Sobald fie barauf ben Bers: Monstra te esse matrem, ber aus bem Lobgefange: Ave maria stella genommen, beendigt haben, foll fogleich Die Drime anfangen, und ber Fruhmeffenpriefter foll bann Diefelbe Deffe mit Lefen endigen. Die britte Meffe foll bie Sochmeffe fein, und geicheben vom Sage jum boben Altare im Chere zwischen ber Gerte und Rone, und Diefe foll jedesmal von Unfang bis gu Ente volls flandia ausgefungen werben. - Der Dechant, Die Domherren mit beiben Minifiranten und alle funf Chorschuler follen alle Gonn: tage burch bas gange Jahr vor ber Befper eine gange Bigilic mit neuen Leren, Laudes und paffenden Collecten, und bes Mon: tage barauf amifchen ber Rruhmeffe und Sochmeffe eine Gcelen: meffe fingen. Bird bies burch einen Refttag verhindert, fo foll es einen ober einige Sage barauf gefcheben, barf aber nie wege fallen. Diefe Bigilien und Geelmeffen follen alle Boche ju ewis gen Beiten gehalten werben, und ben andern brei Deffen biefes Sages feinen Gintrag thun, fo baf fie alle vier vollständig been: biat werben, und feine guructbieibe. Beibe Miniftranten follen abwechselnd biefe Geelmeffen balten, eine Boche um Die andere, Der Pfarrer bes Stifts foll verpflichtet fein, unter ber Geelmeffe zwischen bem Evangelio und Offertorium des Rurfurften als Stifs ters bes Collegiums namentlich ju gebenfen, hiernachft feiner Bors fahren, Erben und Serrichaft als Landesfürften, und für fie fleißig

Rur Diefe Bigilien und Geelmeffen follen bem Dechans ten, allen Domherren und Miniftranten, auch ben Chorfchulern. jebem bes Sahres ein rheinischer Gulben ober beffen Berth aus bem Boll ju Berlin fur ewige Zeiten gezahlt werben. Der Dfars rer foll auf bem Stifte bes Conntags Gals und Baffer meiben. und ber Sacramente als ein Pfarrer marten, auch offentlich por bem Anfange ber Sochmeffe nach bem Asperges zu bem Bolfe bas Vaternoffer, Ave Maria und ben Glauben fprechen, Die beis liaen Sage verfundigen, fur die Geelen bitten, Beichte horen, und alle Pfarrgefchafte verrichten. Er, fo wie beibe Miniftranten und Die funf Chorschuler follen ftets von der Berrichaft auf bem Schloffe ju Rolln ben Tifch und frei Gffen und Trinfen haben, fo lange. bis ihnen, fatt beffen, Ginfunfte angewiesen werben tonnen. Auch follen fie auf bem Ochloffe wohnen. Der Dechant und Thefaus rarius (welche Altariften ju St. Peter und Marien gemefen mas ren) follen unter fich bee Jahres beiben Miniftranten 8 marfifche Schod geben; bafur follen fie ihnen ihre Altare ju St. Peter unter bem Thurme, und St. Miclas Altar ju unferer lieben Frauen unter ber großen Orgel ju Berlin belefen, ju jedem Altare alle Bochen vier Deffen. In den vier Opferfeften follen alle einges henden Opfer bem Pfarrer bes Stiftes verbleiben, ausgenommen bas etwa eingehende Golb. Diefes gehort mit allen fonft eins tommenden Opfern den Domherren, die fie unter fich theilen. Die Berleihung aller Dfrunden und Ginfunfte verbleibt ber Berrichaft. die Ginweifung bem Bifchofe ju Brandenburg. Folgendes find Die bem Stifte gehorigen Binfen, Renten und Guter, womit es botirt ift: Der Boll ju Liebenberg. Die Dorfer Bepernid und Schonfelbe. Die beiben Altare und geiftlichen Leben Gigismundi ju St. Marien, und Grasmi ju St. Ricolaus ju Berlin, und ber Altar in der Schloffirche ju Rolln. Die Pfarren ju Bus ftermart und Befenthal. Die Domberen und bas Ravitel follen Die Altare, fo wie fie erledigt werden, belefen laffen, auch bie Pfarren gehorig bestellen und verforgen, und zwar fo, daß jum Altar Gigismundi alle Bochen jum wenigsten vier Deffen, und eben fo ju Grasmi gelefen werben. Alles Bachs ju ben Lichten. Bein und Dblaten, fo viel im Stifte gebraucht wird, liefern bie Umtleute, Bogte, und der Ruchenmeifter. Auch die ewige Lampe por bem Sacramente wird durch fie verforgt, bis bafur befondere Einfunfte angewiesen werben. Alle Offertage, Pfingfitage, am

Frehnleichnamstage, an der Kirchweihe des Stifts, an Maria Simmelfahrt und an des heiligen Christ Tage essen sämmtliche Domherren, wenn der Hof anwesend ist, mit dem Kurfürsten und seinen Nachfolgern auf dem Schlosse zu Kölln. Dies Alles setzt der Kurfürst für seine Nachfolger sest, damit es ewige Beständigskeit habe, bestiegt es, zieht diese Stiftung in sein Testament, und achtet sie neben andern Bestimmungen, welche sein Testament entshält, für seinen legten Willen. Er gedietet ernstlich und festiglich einem Jeden, wer er auch sei, nie gegen diese Stiftung etwas zu unternehmen, bei Vermeidung des Jornes Gettes, und der lieben heiligen Vatronen des Stifts 1).

Rolln batte bamit eine Inftitution erhalten, welche in jenen Beiten wohl geeignet mar, feinen Rubm und Ruf bedeutend ju erhoben. Bewiß hatte ber Rurfurft viel angewandt, feine Pfarrs firche im Schloffe außerlich und innerlich angemeffen auszustatten. Daß er fein Teftament gemacht, ergiebt fich aus bem Mitgetheil: ten, und zugleich, wie febr ihm biefe Stiftung am Bergen lag. Man muß fie nicht verwechfeln mit bem fpateren Stifte in ber Rirche 'bes Dominifanerfloffere, bas eine Kortfetung von jener mar. Die Rirche, welche ju bem bier in Rebe ftebenben Stifte geborte, war nicht die Klofferfirche vor bem Schloffe, fondern eine gur Pfarrs und jett Stiftefirche erhobene Ravelle im Schloffe, und febr mabricbeinlich lag fie auf berfelben Stelle, auf welcher bie spatere und noch jett vorhandene Schloffavelle an ber Gpree ber Burgfrage gegenuber liegt, in beren oberen Raumen fich jest die Bibliothet Gr. Ronigl. Sobeit des Rronpringen befindet. Wie viel von berfelben alt fein mag, vermogen wir nicht gu be-Jene altere Rirche bieg bie Gt. Erasmusfirde,

Der Kurfürst Friedrich hatte bei seinem religibsen Sinneschon lange das sehnlichste Berlangen gehabt, das heilige Land und seine hochberühmten Orte und Stadte zu besuchen. Im J. 1453 war dieser Bunsch zum festen Entschluß geworden, er traf dazu die nottigen Anstalten um über Italien die Reise anzutreten. Ju bem Ende setzte er eine Bormundschaft, das heißt,

und mußte als Pfarrfirche nothwendig Gingange haben, welche

2118 Schloffirche bing fie ohne

bem Publifum geoffnet maren.

3weifel mit bem alten Schloffe gufammen.

<sup>1)</sup> Ridicin II. 260. .

Regentichaft mabrend feiner Abmefenheit ein, und ließ bie Berfugung barüber auf alle Ralle im Archive niederlegen. ergablt, es fei aus biefer Reife nichts geworben, weil ber turfifche Raifer Muhamed bas griechische Reich angegriffen, und ber Dapit den Raifer, Die Rurfurften und Die gange Christenheit gum Durs fenfriege aufgefordert batte. Allein es ift gemiß, daß ber Rurs fürft die Reife wirklich angetreten; und es icheint, bag er bis nach Savonen gefommen mar, wenigstens ergiebt fich, bag ber Rurfurft ben Bergogen von Savopen eine Burafchaft fur ben Bergog von Sachfen geleiftet hat, mas mohl bei feiner Unmefenheit bafelbit gefchehen fein mag, und ber Archivar bes Rurfurften fpricht ausdrudlich von ber Vormundschaft "welche begriffen und gemacht ift, ale mein anadiger Serr Marfgraf vom Lande aus der Mart über Meer jum beiligen Grabe jog 1)." Der Surs fürst felber fpricht von der Zeit, "mahrend feiner Abmefenheit nach dem heiligen Grabe," und wir feben aus Diefer Urfunde jus gleich, daß die Regentschaft bestanden hatte: aus feinem Rangler Briedrich Geffelmann, feinem Sofmeifter Daul von Cunerodorf, und feinem Ruchenmeifter Ulrich Zeufchel 2). Diefe Reife muß in ben Gpatfommer 1453 gefallen fein; ber Rurfurft aber fam, wie ermahnt, unverrichteter Sache wieder gurud, ba bie Gorge um ben allgemeinen Frieden der Chriftenheit jede andere über: wog, auch die Reife unter folden Umftanden bochft gefahrlich mar-

Nach ber ihm ertheilten papfilichen Erlaubnis durfte sein Beichtvater statt einer gelobten Walfahrt irgend ein anderes gutes Werk an die Stelle segen, und wir glauben es im solgenden zu sinden. Friedrich stiftete namlich im J. 1456 mit Halfe des Naths und der Gemeinheit von Stendal baselhst ein Benediktiner-Nonnenklosser neben der heiligen Geistliche, welche von nun an den Nonnen übergeben wurde. Es scheint im J. 1461 fertig geworden, aber in Bezug auf die Ordensregel umgewandelt zu sein, denn in der Urfunde wegen der Stiftung dieses Klossers, vom Tage Maria himmelsahrt 1469 sagt er: daß das klosser die Negel des heiligen Augustinns besolge. Es erhiett den Namen St. Katharinenkloster?

I) Raumer Cod, diplom, Brand, I. 219.

<sup>2)</sup> Zidian III. 346.

<sup>3)</sup> Befmann Mart Brandenburg V. 1. 4, 97.

Marfaraf Friedrich ber Rette, Des Rurfurften Bruder, batte in feinem Schloffe ju Arneburg an der Elbe eine Ravelle uns ferer lieben Frauen, hielt aber bafur, bag bier nicht binreichend fur ben Gotteebienft geforgt fei; um beswillen ftiftete er bafelbit Bu Dftern 1459 ein Collegiatflift mit 9 großen, und 3 fleis nen Drabenden und 2 Rufteramtern. Gin Inhaber ber erfteren ift Defan bes Stifts, 7 von ihnen muffen gu Urneburg wohnen. Es murbe ben Domherren vorgeschrieben, wie viel fie taglich ju beten und ju fingen hatten, namlich außer ben fanonischen Stunben noch 2 Veni sancte spiritus und 4 Deffen, außerdem noch alle Sonntage eine Bigilie, bes Montage jeber eine vollstanbige Geelemmeffe mit Gebeten fur Die namentlich genannten Berftor, benen, bemnachit noch an ben Reffen große Proceffionen. Sufie mafchung am grunen Donnerstage zc. Daß fich unter ben Deffen viele Marienmeffen befinden, verfteht fich von felbft. Wenn Die Berrichaft ju Urneburg ift, fo fangt taglich die Sochmeffe nicht cher an, als bis fie in ber Rirche erfchienen ift. Die Rapelle unferer lieben Frauen an ber Clus gu Sangermunde (mit bem munderthatigen Marienbilde), wird bem Stifte incorporirt, und Die Domherren der 3 fleinen Prabenden follen bei berfelben bleiben, bis fie in bie großen Prabenden einruden. Sammtliche Domberren erhalten Pfarramter, und Die in Urnes burg wohnhaften haben, wenn bie Berrichaft anwefend ift, freie Befoffigung auf bem Schloffe aus ber furfurftlichen Ruche, aufers bem auch an einigen anderen Sagen, und jederzeit freies Sola gur Reuerung. Friedrich gelobt biefe Stiftung bem allmachtigen Gott, ber bochgelobten Konigin Maria, Der beiligen Maria Magdalena, bem beiligen Frangistus und allen Seiligen 1). Er botirte bas Stift febr reichlich, und noch in bemfelben Jahre erfolgten bie papftlichen und bifcoflichen Beftatigungen. Der Rurfurft nabin bas Stift nach feines Brubers Tode in feinen befonberen Gdut 2).

Somit hatte benn bie Mark unter ber Regierung bes Rursfürsten Friedrichs II. brei Albster und zwei Stifter mehr erhalten als sie vorher befaß. Seit ben Zeiten ber anhaltinischen Marksgrafen hatte kein Furst bes Landes mehr ein Alogier gestiftet ober

2) M. a. D. 380.

<sup>1)</sup> Gerken Diplomat, vet. March 11, 345, seq.

ein neues Domftift errichtet, und fomit war nach biefer Richtung bin jest recht viel geschehen.

VIII. Andere religiofe Anftalten und Angelegens

Um Diefe Beit (1443) machte ber Streit über bas foges nannte munberwirfende beilige Blut zu Bilenge ein großes Muffeben, indem eine Menge Zweifler auftraten, und alles, mas bort getrieben murbe, als eine ichamlofe und ferner nicht zu bulbenbe Betrugerei barftellten. Schon um 1400 batte ein Doftor ber beiligen Schrift, Johannes Bundichelberg, ein Buch von falfchen Zeichen und Wunderwerten gefdrieben, in welchem er mehrere fromme Betrugereien mit ichwitenden Crucifiren und blutigen Soffien aufbedte, agnz befonders aber auf bas vorgege. bene beilige Blut ju Bilonad einging, um welches Billen er bas Bud gefdrieben. Konnte man auch folche Gachen bamale nicht durch ben Drud verbreiten, fo ging boch immer Giniges in bas Bolf uber, mehr noch, ale um biefelbe Beit Johann Sug einen febr verbreiteten Eractat gegen bas Bilonader Bunberblut gefchrieben hatte, in Rolge beffen ber Grabifchof Gbunto gu Drag allen feinen Beiftlichen geboten hatte, ihren Gemeinden von ber Rangel zu verfundigen, bag er allen bei Ercommunication und Bann verbiete, nach Bilenad zu mallfahrten.

Um die bier in Rebe ftebende Beit lebte ju Magbeburg ein Domberr, Ramens Seinrich Tode, augleich Domberr ju Brandenburg, ein Mann fo hellen, gelehrten und muthigen Beis ftes, bag er unter andern Umffanden gang geeignet gewesen fein wurde, eine fo febr nothwendig gewordene Reform ber Rirche gu bewirken, und wir muffen bier auf ihn eingeben, ba feine Bemus hungen unftreitig auch auf den Glauben an die wunderthatigen Marienbilder Ginfluf gehabt haben. Er mar fruber im Ramen bes Ergfiftes Magbeburg jur Rirchenversammlung nach Bafel geschickt, und hatte bort die Rechte bes Concils gegen bie Uns maagungen bes Davites bochft wirffam verfochten. Friedrich I. hatte ihn in besondere Bunft genommen, und ihn auf ber Rirchenversammlung mit ben wichtigften Auftragen bes ehrt. Auf feinen Rath und ben anderer Gurften hatte ihn bas Concil nach Bohmen gefandt, um fich mit ben Suffiten über bie Religionsfate ju einigen. In Bafel hatte ihn auch ber jetige Rurfurft Friedrich II., welcher Schuthere ber Rirchenversammlung

war, kennen gelernt, doch fcheint es nicht, als ob er Bohlwollen für ihn empfunden, denn des Sohnes Grundfate wichen hierin von denen des Vaters ab, und neigten fich bei Weitem mehr zu den ftrengern und hergebrachten Lehren.

Beinrich Tode mar ein Feind jedes frommen Betruges, und ging allen vorgefpiegelten Bunderwerfen fo gu Leibe, bag er an 18 Orten burch Aufbedung bee Betruges Die munderthatigen Runftmittel fchlauer Prieftergemandtheit gerftort batte. wichtigfte und berühmtefte von allen, bas Bunderblut von Bile. nad, und die bort immer weiter getricbene Betrugerei, batte ichon langft feinen Unwillen erregt; er hatte Die Borfpiegelungen naber fennen gelernt, und mandte fich beshalb an ben Ergbifchof Friedrich von Magbeburg und andere hohe Beiftliche bes Ergfiftes, und bat, bag die Gache, auf beren Ungehorigfeiten er aufmertfam machte, untersucht murbe, allein ohne Erfolg. 216 nun ber Rurs fürft Friedrich II. auf feiner Reife gum Reichstage nach Rurns berg burch Magdeburg tam, ließ er Scinrich Tode (am 22. 2lus guft 1440) gu fich in ben Dom von Magdeburg entbieten. Tode bat ibn, bag er als Berr bes Landes, in welchem Bilenad ges legen, eine Unterfuchung ber Gache veranlaffen mochte, weil bie bortigen Betrügereien nicht langer verfchwiegen werden tonnten. Der Rurfurft aber icheint tiefe Bitte nicht gunftig aufgenommen zu haben, und reifete gleich nachher ab. Dennoch murbe viel in ber Mart und in ben umliegenden Landern barüber gefprochen, befonders, als auch die Univerfitat ju Erfurt gegen bas 2Bunders blut ju Bilonad auftrat, und bagegen fchrieb 1).

1. Lake

Alles dies machte den Kurfursten in seinem Glauben an die Bunder des heitigen Blutes nicht irre, sondern diente sogar nur dazu, ihm den Ort nech lieber zu machen. Er ging beshalb mit dem Gedanken um, in Wilsnack ein Pramonstratenser: Monchs: kloster zu errichten, und mit der dortigen Kirche in Berbindung zu sehen. Schon langst hatte er in seinem frommen Sinne Ansstehe an dem sehr weltlichen Leben der Domherren zu Brandens burg und Havelberg genommen. Sie waren, wie oben schon ans geführt, Pramonstratenser: Monche, und vertraten nur die Stelle der Domherren. Nach und nach wußten sie sich jedoch die Nechte und Würden wirklicher Domherren anzueignen, gaben aber auch

<sup>1)</sup> Ludecus, Sifforie von bem beiligen Blut ju Bilenad. Dr. V.

in bemfelben Daafe die Rlofterdisciplin auf, banben fich an feine Regel, und verweltlichten fich gang. Der Rurfurft fdirich bees balb 1445 an ben Papft, und bat ihn, Die bisberigen Domberren in ein Rlofter zu perfeten, beibe Domftifter aber mit weltlichen Domberren ju perfeben, und bie Rirchen in Rathebralfirchen gu permandeln. Der Papit antwortete barauf von Rom aus am 5. Rebruar, und ichrieb an ben Bifchof Johann von Lebus: baß er ibm ben Auftrag und die Bollmacht ertheile, zu unterfuchen. in wiefern bie Beschwerben bes Rurfurften über bie aus Dras monffratenfer : Monchen bestehenben Domfapitel ju Brandenburg und Savelberg gegrundet maren, und wenn fich fande, bag bie Monche nicht ben Regeln bes Ordens gemäß lebten, fo folle er Die einzelnen Monche entweder in bas Rlofter ber beiligen Maria auf bem Berge bei Altbrandenburg, wo eine regulare Obfervang berriche, ober auch in bas Rlofter, welches ber befagte Martgraf in bein Orte Bilenad in ber Savelbergifchen Dibcefe ju gruns ben vorgeschlagen bat, verfeten, und ben beiben Stiftsfirchen weltliche Domberen geben 1). - Indeffen wurde fur jest die Beranderung nicht vorgenommen, und wir werben weiterhin feben, wodurch fie mahricheinlich hintertrieben murde. Aber jugleich mit jenem Untrage hatte ber Rurfurft noch einen andern bei bem Davite Gugen gemacht. Er fcbeint mit ben Berfammlungen ber Ralandsbruder nicht gufrieden gemefen zu fein, eine fromme Bilbe von ber allgemeinsten Berbreitung, welche neben frommen 3meden auch mobithatigen anftrebte, und monatlich einmal gur allgemeis nen Befprechung und bann ju einem froblichen Dable jufammen Es gab feine Stadt im nordlichen Deutschlande, welche nicht ihren Raland batte, und viele fleinere Statte mochten wohl um besmillen feine Marienbruderschaft ftiften, weil fie ichon eine Ralandsgilde hatten, und diefe nicht aufgeben wollten. Der Rure furft batte nun in ienem Schreiben bem Dapfte gezeigt, bag mit ben Gutern ber Ralandegefellichaften, wenn man fie gu frommen 3meden benutte, febr viel Befferes geleiftet werden fonnte, als man bis jest bamit geleiftet hatte. Der Papft antwortete ihm unter demfelben 5. Februar auf Diefen Untrag: ba er ibm anges zeigt habe, bag in feinen Landern gemiffe jahrliche Bebungen und Ginfunfte vorhanden feien, bestimmt für gemiffe fowohl geifts

<sup>1)</sup> Leng, Diplomatifche Stiftsbifforie von Brandenburg. 77.

liche als weltliche Verfonen, welche Bufammenfunfte und Dable geiten bielten, Die fie Raland nennen, und welche, wenn fie gu frommen Gebrauch verwendet murben, alle Streitigfeiten und Scandala, Die aus biefen Mablgeiten oft entfteben, unmbalich machen mußten, fo gestatte er bem Rurfurften auf beffen Bitte. alle folde, ben Ralandsaefellichaften geborigen Ginfunfte einzugieben, und zu andern frommen 3meden zu verwenden 1). -Man hatte glauben follen, bag biernach bie Ralandegefellichaften aufgebort baben mußten; allein es zeigt fich bavon nichte. fonbern fie bestanden überall ungehindert und in alter Berfaffung bis gur Reformation fort, und es ift baber mabricheinlich, baß jene papftliche Erlaubniß gar feine Folgen gehabt bat. icheinlich hatte ber Rurfurft fenes Schreiben an ben Davit erlaffen, ohne fich gupor mit ben Bifchofen von Savelberg, Brans benburg und Lebus ju verftandigen, und bie Erlaubnif ohne ihre Bermittelung erhalten; allein fie founte ohne ibre Bermittelung nicht ausgeführt werben, ba bies zu ihren Dibcefanrechten ges borte, und hieran fcheint bie Ausführung gefcheitert ju fein.

Unterdeffen hatte fich ber magdeburgifche Domherr Seinrich Tode alle erfinnliche Dube gegeben, bem Unfuge mit bem Buns berblute in Bilenack ju fleuern. Er hatte wieberholt an ben Bifchof von Savelberg, an ben Bifchof von Brandenburg und an ben Rurfürsten Friedrich geschrieben, ohne daß er etwas auss Beinrich Tode ging beshalb in Derfon nach gerichtet batte. Biefar ju bem Bifchofe Stephan und bem Dompropft Veter, und verfuchte mundlich feinen Borftellungen Gingang ju vers fchaffen 2). Bie viel bice geholfen bat, wiffen wir nicht; nur bas ift bekannt, bag ber Rurfurft Friedrich fich fchriftlich an ben Erzbischof von Magbeburg mandte, und über ben Seinrich Tode und feine Angriffe auf bas beilige Blut flagte. Er beschulbigt ihn, bag er "mit feiner Gefellicaft" fein Rurftenthum einmal über bas andere, Die Rirche von Savelberg, Die wurdige Stadt ju Bilenact und bas beilige Gaframent bafelbit antafte, und baffelbe feinen Sag langer befteben laffen wollte. Der Ergbifchof moge ihm dies Unterfangen verbieten, benn ber Beinrich Sode ichure ein Reuer an, bas er nicht lofden tonne 2c. Der Erge

<sup>1)</sup> Gerken Cod. diplom, V. 118.

<sup>2)</sup> Beng, Stiftsbiftorie von Brandenburg. 51.

bifchof verlangte barauf von bem Beinrich Sode eine Ausfunft, welche biefer mit folgenden Worten am 27. November 1446 gab.

"Treuen bemuthigen Dienft, mit innigem Gebete gu Gott. Chrwurdiafter in Gott Bater. Onabiger lieber Berr! Guern an mich gefandten Brief, in welchem ber erlauchte bochgeborene Furft Friedrich, Marfgraf ju Brandenburg, über mich bitterlich flagt, boch ohne meine Schuld, habe ich wohl gemerfet. Bare er recht untermiefen, wie er bas leicht gefonnt hatte, fo mußte ihm Gott barmberziglich bas große Unrecht vergeben, bas er an mir thut, indem er einen Unschuldigen beschuldigt, ohne ju verbo: ren, ob bie Gachen mahr fint, und fie mir bewiesen werden. Er flagt querft, daß ich mit meiner Gefellichaft fein Surftenthum einmal über bas andere, die Rirche ju Savelberg, Die wurdige Stadt ju Bilsnad, und bas beilige Gaframent bafelbft antafte ic. Es ift Guch, anadiger Serr, und vielen frommen Leuten gar mobil wiffentlich, mas baran Bahres ift. 3ch habe Guch und andern Berrn guten Leuten geiftlichen Standes geflaget fammtliche Uebers vortheilungen und Unredlichkeiten, Die ju Bilonack geschehen, gefagt und gepredigt merben, und habe gebeten, bag man unterfuche. ob es fo fei, wie bas Gerucht bei gottlichen weifen Leuten geht; ware bem alfo, bag man es befferte nach driftlicher Beife und Recht, mare es aber nicht fo, bag wir bas Alle lobeten und bes Das ift meber gegen irgend einen guten Chriftens menfchen, noch gegen ein Rurftenthum ober eine Rirche geredet: baffelbe habe ich bemuthigft geflaget vorbenannten Rurften Serrn Rriedrich in Gurer Rirche ju Magdeburg, was nun im Commer zwei Sahre werben, an einem Reiertage ber heiligen Martprer Dimotheus und Somphorianus, ba er auf bem Bege jum romi: iden Konia nach Rurnberg mar, und bat ibn, bag er Die Gache untersuchen laffen mochte; geschahe bas nicht, fo hoffete ich, fie maren lebendig tobt, die bas nicht langer wollten verschweigen 1). Darauf arbeitete ich noch langer als ein Jahr. Da ich aber endlich merfte, bag alle beibe, Demuth und Sanftmuth, nicht bagu helfen mochten, ba flagte ich bas in rechter Korm, wie es fich gebuhret. Sieraus ift mohl zu merten, bag ber vorbenannte Rurft mich ungutig beschreit und beflagt, daß ich bas feinen Sag

<sup>1)</sup> Ueber Diefe Unterredung vergleiche man, was Garcaeus in feinen Success. famil. (Edit, Krausii) p. 200. seg. mittheilt.

wollte anfieben laffen, feit feine Botichaft bei Guch und vor Gue rem Ravitel mar. Ich habe es langer benn breifig Sabre ans fteben laffen, und habe noch nie ben Laien bavon geprebigt, wie ich es wohl mit Redlichkeit hatte thun tonnen; aber ich habe fo Die Rirche von Savelberg geschonet, und hoffte, bag von beims licher freundlicher Bermahnung Die Materie follte gurecht tommen, was man mir nun gar ubel banft. 3ch habe auch beimlich über brei Jahre bermahnet ben Bifchof von Savelberg, ben Bis ichof von Brandenburg, und ben Propft von Savelberg, und ba nun bies alles nichts geholfen bat, ift leiber je mehr und mehr Unfug gefchehen zu Bilenad, und geschieht taglich, bas Gott geflaget fei. Run fcbreibt noch ber porgenannte Rurft. Guch bits tend, bag Ihr nicht wollet verbangen, mas in ben Gachen feinem Rurftenthum und feinen Rirchen Ochaden bringe. Lieber Berr, Gure Onabe weiß wohl, daß Ihr feinem Prediger ober Lehrer ber beiligen Schrift verbieten follet, Die Mahrheit ju fprechen, und Gunde ju ftrafen nach rechter Beife mit aller guten Umficht, benn ber allmachtige Gott gebietet une: Clama, ne cesses etc., bas ift: Rufe, und laffe nicht ab, und verfundige meinem Bolfe feine Gunde und Miffethat. \ Mein gnabiger Berr, ber vorbes fagte Martgraf follte wo moglich biejenigen fchweigen beißen, die nicht ablaffen in feinem Lande viele unfugliche Reden und unwahre Gpruche ju fagen, Die bem Bolfe ichablich, und beren mir viele zugekommen find, mas ich boch gerne und geduldig um Gottes willen leide, und zweifele nicht baran, Die Wahrheit folle bleiben und gewinnen. Auch fchreibt ber vorgenannte Gurft, baß ich mochte ein Reuer anscharren und anfangen, welches ich nicht wohl wurde lofchen konnen. Guch ift wohl wiffentlich, daß ich feit vielen Jahren viele bofe Reuer habe helfen auslofden, als bas teuflische Reuer, bas ber Pfarrer von Barbenberg an Gurem Stifte vor achtzehn Jahren angegundet hatte, ba er bas beilige Caframent verfalfchet hatte an bem Oftertage mit feinem unreis nen Blute, wie er es offen befannte, und viele Sabre barum ges fangen faß in bem Thurme gu Calbe, bis ber ganglich abgebrochen ward. Es ift auch ber gangen Rirche mohl befannt, wie ich bas bohmifche Reuer und Reterei lofchen half. Auch entstand ein Reuer burch einen, ber feinen Damen nicht befennen wollte, ber einen Tractat fandte, welcher fich aubebt: Scienti et non facienti etc., in welchem viele hoffahrtige, unnute und schabliche

Artifel fteben wider die beilige Rirche, und reigte die Laien wider Die Pfaffen, und fonderlich wider die Rirche ju Magdeburg. Ber ben Mann fannte und befchirmete, mahrlich, bem fand es febr ju verdenfen; wollte man aber gern miffen, wer der mare, fo mochte man leicht von bem Geruchte auf die Wahrheit fommen; wer aber die Bahrheit nicht erfragen und wiffen will, ber ift gleich bem, ber' die Unwahrheit beschirmet. Biele andere Artifel fteben in bem Briefe Des vielgenannten Gurften, Die zu beantworten Guer Gnaden gebuhret, weil er übel unterwiesen ift. Wollte Gott, bag er bie Babrheit boren mochte, bamit er mußte, wer Die find, Die fein Rurftenthum übel ausmalen, und feine Derfon baran nicht ehren. Dir ware wohl noth ju flagen, über alle, bie in des Surften Rath find; über mich barf er nicht flagen, weil ich feines Rurftenthums Ehre fuche, feiner Geelen Geligfeit, und ber gangen Chriftenheit, Die von biefen Gachen wiffen und Sierum gnabiger lieber Berr bitte und rathe ich, bag Ihr diefe Sache zu Bilenack, Die Ihr weislich angefangen, gu einem auten Ende bringet, ba bas, nachft bem romifchen Davfte, Niemandem mehr gebuhret, als Guch. Bollet Ihr aber bavon laffen, was ich nicht von Guch glaube, fo erinnert Guch des Sols lengrundes ju befiten in emigen Zeiten, ba Euch ber allmachtige Gott vor bewahre, bem ich Gure murbige Verfon mit innigem Bebete allezeit befehle, Umen. Betet fur mich ale Guren gering: ften Diener. Gefchrieben ju Magdeburg 2c. 1).

Dies Alles sidrte ben Kurfursten in seinem Glauben nicht; er schien im Gegentheil den Gedanken, in Wilsnack ein Kloster zu grunden, und die Pramonstratenser vom Dome Brandenburg dahin zu versetzen, sestzuhalten. Damit sind aber diese ohne Zweis sel wenig zufrieden gewesen, denn dort hatten sie wieder nach der Ordensregel leben mussen, den dont langst lästig geworden war, und die sie nicht ohne Muhe abgestreift hatten. Es kam darauf an, den Plan des Kurfursten zu durchkreuzen. Was dem Kurfursten Wilsnack so sehr lieb machte, war das dortige Wunderblut. Konnte man in Brandenburg ein solches schaffen, so wurde Brandenburg ein eben so heiliger Ort als jener, und dann hatte Wilsnack feinen Borzug vor diesem, und es mußte leicht sein, den Kurfürsten zu bewegen, die Prämonstratenser daselbst zu

<sup>1)</sup> Ludecus, vom Bunderblut ju Bilenad, Blatt Mij.

laffen. Erfteres aber mar nicht fcmer; benn wie bas Schreiben Beinrich Tode's zeigt, und auch fonft befannt genug ift, geborte bas Ericheinen von Bunberblut gar nicht mehr zu ben Geltens beiten, und ber fefte Glaube bes Rurfurften baran fam ben Done den gar febr ju fatten. Bar bald zeigte es fich benn auch in ber Rirche auf tem Berge vor Branbenburg. Gin Jude follte eine Soffie burchflochen haben, aus welcher bernach Blut gefloffen Dies aab einen großen Bulauf ber Glaubigen aus allen Graenden, und vermehrte ben weit verbreiteten Ruf Diefer Rirche ungemein 1). Bir fennen leiber bie Gingelnheiten biefes Borganaes nicht, ber in feinem mahricheinlichen Bufammenhange febr merfwurdig ift; aber es ift ju vermuthen, bag er bie Beranlaffung ju einem viel allgemeineren Borgange gewefen, ba man ichon poraussetten fann, bag jenes Berbrechen bes Juden nicht ohne Die in jener Zeit gewohnliche Strafe vorübergegangen fein wirb. Es wurden namlich am 17. Dezember 1446, an einem Gonns abend, fammtliche Juben in ber Mart Brandenburg gefangen genommen, in ben Rerfer gefett, und aller ihrer Guter beraubt. Rur eine Rotig bes Bifchofs Stephan von Brandenburg, Die fich in feinem noch ungebrudten Commentare ju ben gebn Geboten befindet, benachrichtigt uns in wenigen Worten bavon 2). Heber Die Beranlaffung bagu fagt er nichts; aber er migbilligt biefe Procedur fehr, und fest bingu: Ucbel bandeln die Gurffen, melde aus unerhortem Beig und ohne gerechte Urfache, Die Juden aller ihrer Sabe berauben, fie ermorben, ober in bas Befangniß feten, und wenn die Guter, beren fie fo beraubt murben, erworben find. die Rurften burch Bucher abgehalten werden, fie gurud ju geben 8). - Gewiß war bies eine barte und furchtbare Maafres gel, und eine traurige Folge jenes frommen Betruges. Man fieht zugleich, wie viel Bedeutendes in jener Zeit vorgegangen ift, ohne baß ein Geschichtschreiber beffen ermahnt, aber augleich ergiebt fich auch, bag ber Bifchof von Brandenburg mit bem Rurfurften nicht freundlich frand. - 3m 3. 1447 erbat fich ber Rurfurft vom Papfte die Erlaubnig, bag es ihm gestattet fein moge, fich einen Beichtvater nach feinem Gefallen ermablen zu fonnen, obe

3) A. a. D.

<sup>1)</sup> leng, Brandenb. Stiftshiftorie, 50. Coaffer, Ginleitung in die Kirchen- und Reformations. Sufforie der Gradt Brandenburg, 56,

<sup>2)</sup> Gerfen, Stiftsbiftoric von Brandenburg. 233.

gleich wir nicht wohl einsehen, warum er bazu eine Erlaubnig bedurfte, und ferner, daß in folden Fallen, wo ein Mitglied der fursurflichen Familie dem hinmel eine Wallfahrt gelobt, der Beichtwater die Wahl haben solle, statt der Wallfahrt irgend eine andere fromme Leistung an die Stelle segen zu durfen. Beides genehmigte ber Papst.

Unterbeffen bauerte ber Streit megen bes Wunderblutes an Wilenad fort. Seinrich Tode batte im 3. 1451 eine offentliche Schrift bagegen ergeben laffen 2), und felbit ber Papft fab fich endlich genothigt, einzuschreiten. Er befahl bem Rardinal Rifes laus de Cufa, fich perfonlich nach ber Mart Brandenbura au begeben, um die Gache in Bilenack zu untersuchen. Der Rarbinal fchrieb ju Ende bes Jahres an ben Ergbischof von Magtes burg, und verbot, bis nach geschener Untersuchung, die Soffie bem Bolfe ju zeigen 3) Dem gemaß erließ ber Ergbischof am 7. Januar 1452 ein Schreiben an Die Beifflichkeit zu Milenad. unterfagte ihr bas offentliche Borgeigen ber Softien, beschwerte fich aber jugleich, bag er bies ichen mehrmals unterfagt habe. ohne baß es unterblieben fei, weshalb er ben Vfarrer Deter Frant. ben Ravellan Difolaus Witten und die übrigen Ravellane por fich nach Calbe citirt, 20 Sage nach Empfang ber Citation bas felbit ju ericheinen, und bort gerichtlich vernommen ju merben. Go ernfihaft bies nun gemeint schien, fo wenig hatte bie Sache Erfolg, benn ber Kardinal Difolaus be Gufa fam nicht, weil er ingwischen jum Bischofe von Briren erwahlt, und fogleich mit bem Bergoge Giegmund von Defterreich in Gehde gerathen mar. Die Sache blieb liegen, man borte nichts mehr von Seinrich Tode, ber mahrscheinlich bald nachher farb, und bas Wunderblut von Bilbnack jog nach wie vor eine Ungahl von 2Ballfahrern berbei. Der Bulauf aus allen Rationen vermehrte fich fo, daß nach und nach die Ronige von Castilien, Arragonien, Ungarn, Schweden und Danemart ihre Botichafter babin gefandt batten, um bas heilige Blut ju verehren 4).

<sup>1)</sup> v. Raumer Cod. diplom. Brand. 1, 303.

<sup>2)</sup> Leng, Brandenb. Stiftsbiftoric. 51.

<sup>3)</sup> M. a. D. 64. Endeens vom Wunderblute, Begen N.

<sup>4)</sup> Gundling, Leben Friedriche 11, 279.

## Fünfter Abschnitt.

Bon Rurfurst Albrechte Zeiten bis zur Ginführung ber Reformation.

Im Jahre 1470 trat Kurfürst Friedrich II. wegen Körperschwäche seinem Bruder Albrecht die Regierung ab, und starb im nächsten Jahre zu Plassenburg. Kurfürst Albrecht, der meistens außer Landes war, übergab die Regierung seinem Sohne, bem Markgrafen Johann, behielt sich aber die obere Leitung vor. Ben jeht an nahm zwar die Marienverehrung in der Mark nicht ab, aber neue Anstalten zur Bermehrung derselben wurden weniger gestiftet, besonders, da der junge Markgraf Johann das für nicht so eifrig wirkte, als sein Borgänger.

I. Marienfefte.

Pabst Sirtus IV. fab sich im J. 1475 genothigt, eine ueue Anordnung zur allgemeineren Feier des Festes von Maria Opferung ergehen zu laffen. Schwerlich ift dies fur die Mart und Lausit, so wie fur Sachsen nothwendig gewesen, wo dies Fest, wie wir oben gesehen haben, viele Berehrer hatte.

II. Marienbruderschaften.

Bon der bei der St. Nifolaikirche zu Berlin bestehenden Marienbruderschaft erfahren wir nicht eher etwas, als im 3. 1481, wo der Markgraf Johann ein Schreiben an den Nath von Berlin und Kölln erließ, des Inhalts: In vergangener Zeit habe Ulrich Zeuschel, Kuchmeister ic. aus der Orbede bei ihnen 36 Schock Großen jährlichen Zins und Nente wiederkäuslich gefauft, wovon er 29 Schock jährlich den Priestern und Chorsschuler, wovon er Zeschock jährlich den Priestern und Chorsschulern unserer lieben Frauenbruderschaft zu St. Nikolaus allhier

angewiesen, die ihnen benn auch, wie ihm berichtet worden, jahre lich gereicht feien. Damit aber ber Gottesdienst von den Priesstern und Chorschülern nicht ausfalle, sondern gehalten werde, wie es der felige Rüchmeister angeordnet, befehle er mit diesem Briefe ernstlich, daß sie die 29 Schock Orbede den Genannten bezahlen. Gleich darauf kauften die Vorsieher der Brüderschaft wiederkauslich ein halb Schock Groschen jährlicher Renten. Borssteher waren damals Christian Mathis und Hans Krüger 1).

3m 3. 1491 mar ju Berlin ber febr angefebene und beaus terte Burger Balger Bontin geftorben. Er war in fruberen Sabren ein großer Unbanger bes Rurfurften Friedrichs II. gemefen, mar ihm nicht bloß in bem Aufstande ber Statte Berlin und Rolln treu geblieben, fondern hatte auch im Intereffe bes Rurfürften beide Stadte befehdet, und war beshalb von ben bas maligen Gewalthabern verbannt worden, bis ber Aufftand unters brudt mar, und er ungefahrbet jurudfehren fonnte. 216 Unbanger bes Rurfurften mar er naturlich auch in die Liebfrauengilde bei St. Nifolaus getreten. Bor feinem Tobe aber hatte er burch Teffament "ben Drieftern und Chorschulern, Die ba fingen bas Lob und Gezeite unferer lieben Frauen in ber Rapelle bei St. Difolaus Pfarrfirden ju Berlin gelegen," 36 Schod martifcher Grofchen vermacht, mit ber Bedingung: alle vier Bochen eine Memoria mit Bigilien und Geelmeffen in ber Ravelle ju halten, und barin Balger Boptins und feines Beeichlechts zu gebenten. Der Rurfurft faufte ber Gilbe bie Gumme wiederfauflich ab gegen eine jahrliche Rente von 3 Schod Gros ichen, und wies biefe auf ben Boll ju Ropenick an, fo bag ber Bollner alle Quatember 45 Grofchen an Die Driefter auszahlen follte 2). Durch jene lettwillige Berfugung erhielt bie Liebe frauengilbe und ihre Rapelle einen febr ansehnlichen Zumachs ibs rer Ginfunfte.

Deshalb fonnten die Borfteher ber Gefellichaft, Sans Blam fenfeld, Liborius und Christoph Merstorp auch bereits im 3. 1497 für 6 Schod Grofchen eine jahrliche Rente von & Schod Grofchen auf einem Sofe zu Boldenstorf haftend kaufen, und schon

<sup>1)</sup> Ribicin II, 276, 277.

<sup>2)</sup> v. Raumer Cod, dipl, Brand. II, 80,

im nadiften Jahre die Kauffumme wie die Rente verdoppeln 1). Alles dies fpricht binlanglich für den Flor diefer Gefellschaft.

Die Liebfrauenbrüderschaft bei der Marienfirche zu Berslin batte im J. 1508 von Sans Bolle ein Saus auf dem Rirchhofe der Jungfrau Maria ererbt, worüber die Meister und Brüder der Gilde mit Genehmigung des Bischofs Berfügungen trasen, indem sie es dem Priester des Altars der heiligen Jungfrau und der Seiligen Fabian und Sebastian zur Wohnung bestimmten. Meister der Brüderschaft waren: der Priester Johann Qualit und Andreas Boldice. Auch diese Gesellschaft befand sich noch im blühenden Zustande 2).

Was die Liebfrauengesellschaft bei der Petrifirche zu Kölln betrifft, so werden wir des Zusammenhanges wegen das hierher Gehörige mit in den folgenden Abschnitt unter Marienstapellen hinüber nehmen, und wollen hier nur erwähnen, daß die Borsieher dieser Gesellschaft im J. 1511 zu Schmargendorf ein Schock sährlicher Nenten fur 12 Schock Kapital erkauften, ein Beweis, daß die Gilbe sich in gunftigen Umständen befand. Im solgenden Jahre kauften sie daselbst noch ein halbes Schock jährslicher Nenten 3).

Markgraf Albrecht, Hochmeister des deutschen Ordens, wunschte seiner Schloßkapelle zu Königsberg in Preußen den großen Ablaß der Marienbrüder vom Berge dei Alts: Brandenburg zu erwerben. Es hatte sich nämlich diese Marienbrüderschaft bis dorthin verbreitet, und diese Thatfache liefert gewiß den schlagendsten Beweis für die hohe Wichtigkeit, welche man der Mitzgliedschaft dieser Gesellschaft beilegte. Es ist sehr zu bedauern, daß die zicht fo wenige diese Brüderschaft betressende Urfunden bekannt geworden sind, und daß es darum nicht möglich ist, dies jenigen Länder mit Sicherheit zu bezeichnen, in denen sie die meisten Mitzlieder zählte. Nur einige zufällig gerektete Urfunden zeigen, daß in Franken, im nördlichen Deutschland und in Preussen die vornehmsten Personen eistige Marienbrüder waren, deren Einstuß auf die Marienverehrung von unberechenbaren Folgen gewesen sein nuß, und sicherlich noch lange nicht genugsam ges

<sup>1)</sup> Ribicin III. 389.

<sup>2)</sup> N. a. D. H. 317.

<sup>3)</sup> Rufter Mit und Den Berlin II. 502.

murdigt ift. In Preugen hatte bie Bruberfchaft zahlreiche Dit. glieder, aber nur Benige vermochten bie Rirche ju Brandenburg ober Onolgbach einmal zu befuchen, und alle Undere gingen bes großen Ablaffes perluftig, ber mit einem folden Befuche verbung 3m 3. 1513 trug ber Sochmeiftet beshalb bem Dr. bensprofurator in Rom auf, bei ber Curie Die erforderlichen Der Dapft beauftragte einige Rardinale, Die Schritte zu thun. Sache ju ermagen, und ihm einen Bortrag baruber gur halten. und in Diefem erflarten bie Rarbinale, Die Bruderfchaft habe fich fo weit verbreitet, bag beren Mitglieder fich unmöglich nach ber Ravelle ju Onolgbach begeben fonnten. Es murben bemnach bie Privilegien ber Ritterfavelle zu Onolgbach auf Die Schloffavelle ju Ronigeberg übertragen. Die Ausfertigung erfolate am 5. Januar 1514 1).

Um biefe Beit, wie fruber, beftand noch immer ju Brans benburg eine Liebfrauengesellichaft außer ber bes Rurfürften auf bem Berge. 3m 3. 1483 wurden ihre mannlichen und weibe lichen Mitglieder aller guten Berfe bes Frangistaners Ordens theilhaftig erflart, eine Gabe, Die bamals hohen Werth hatte 2).

Belegentlich erfahren wir ferner, bag auch in Drenglau bei ber St. Johannistapelle eine Bruberichaft ber Sungfrau Maria, und augerbem noch eine Bruberfchaft Des Rofenfranges bestanden, welche beibe im 3. 1507 in eis nem Teftamente bedacht wurden. Wann fie geftiftet find, ergiebt fich nicht 3).

Mus einem Beftatigungsbriefe bes Bifchofs Johann von Meißen vom 3. 1516 erfeben wir, bag bie Dafferiner, reiche Burger ju Ludau, ber Marientapelle und Bruderichaft bafelbft noch ein Unfehnliches ausgesett batten gur Bermehrung ber Bis gilien, Deffen und ber Dufif 4).

Als ber Rurfurft Joachim I. im 3. 1509 einer Angahl von Judenfamilien erlaubte, fich wiederum auf brei Jahre in ber Mart anzusiebeln, fchrieb er ihnen genau bie Bedingungen vor, unter welchen allein fie fich feines Schutes erfreuen tonnten.

<sup>1)</sup> v. Lebebur neues Archiv III. 79 f.

<sup>2)</sup> gena Urfunden 734.

<sup>3)</sup> Sect Berfuch einer Gefchichte von Prenglau II, 45,

<sup>4)</sup> Better Beitrage 1. 38.

Bu biefen gehörte auch, baf fie nicht kaufen follten: blutige Geswänder, naffe Saute, ungeschwungen Korn, zerschlagene ober ganze Relche, Mefigewänder, ober andere Rieinobien, die zum Gottesdienste gehören, auch follen sie auf unferer lieben Frauen Gefellschaft burchaus nichts leihen, und von todten Juden, die bei kursurstlichen Idlen durchgeführt werden, muffen sie den Boll geben, wie sich von Alters gebührt, und herkommen ist '). — Schon im nächsten Jahre wurden sie in

Rolge ber Paul Frommefchen Sanbel verbannt.

Auch die Marienbruderschaft ju Frankfurt an ber Dber befand fich noch in einem blubenden Buftante. 3m 3. 1504 gablte fie 71 mannliche und 19 weibliche Mitglieber, unter benen fich die ehrenwertheften und vornehmften Namen ber Stadt bes finden. Das Beitrittsgelb mar, wie es icheint, nach Stand und Bermbaen verschieben, gwijden einem balben und gangen Schod Grofden nebit 25 Grofden Bachegelt. Un Biergeld gaben bie Manner 16, Die Frauen 8 Grofden, an Jahrgeld beibe 8 Gros fchen. 3m 3. 1504 batte die Befellichaft 26 Tonnen Bier aus bem Stadtfeller bezogen, ungerechnet bas ichmachere Bier fur bie Grauen. Die Rirchenbebienten jogen Gehalte von ber Bruberfchaft, Die Beifflichen erhielten ein Beffimmtes fur Abfundiguns gen, und außerbem befamen bie Monnen (Begbinen) und arme Leute Almofen. Außer bem Schmaufegelbe betrugen Diefe Mues gaben im gebachten Jahre 100 Gulben 13 Gr. 9 Df. - 3m 3. 1505 bezahlte man bei einer Mablgeit fur Gffen und Erinfen auf die Verfon 15 Grofchen. Dies war febr anfehnlich, ba ein Mann aus ben unteren Standen taglich mit einem Grofchen les ben fonnte. Die Gefellichaft befaß Saufer und andere Grunde flude, auch einen großen Beinberg, ber ihr ben nothigen Beinbedarf lieferte. Doch 1505 faufte fie ein Saus und einen Garten 2).

Benn sich schon aus bem Borfiehenden ergiebt, daß die Marienbruder zu Frankfurt tuchtige Biertrinker gewesen sind, so zeigt sich dies noch bestimmter in einem Erlasse des Bischofs Dietrich von Lebus an die Bruderschaft, vom J. 1513. Er habe, sagt er, vernommen, daß in derselben Gemeindier (das heißt auf

<sup>1)</sup> v. Raumer Cod, diplom, Brandenb. I. 236.

<sup>2)</sup> Spieter Befchreibung ber Marienfirche au Krantfurt, 134 f.

gemeinschaftliche Roften angeschafftes Bier), und biefes von Gts lichen unter ihnen gum Uebermaage getrunten murbe. Er erine nert baber bie Marienbruber, bag tiefe gur Ueberichreitung ber Magigfeit führenden Belage ben Gewerten verboten feien, und es einer Gefellichaft, in welcher fich bie Bornehmften ber Stadt befanden, febr wenig anftebe, eine ben Beringern uns terfagte uble Gewohnheit fortzufeten. Indem er ber Gefellichaft noch zu erkennen giebt, bag bie Mutter Gottes, bie beilige Jungfrau Maria, nach welcher bie Bruberschaft ben Ramen fuhre, ftete ein magiges Leben geführt, und ohne 3meifel bem Erunte ergebene Bruber nicht geliebt habe, ermahnt er fie vaterlich und ernstlich, ben gerügten Digbrauch abzustellen, und fich ber Das Biafeit zu befleißigen, ba fie burch ihr Beifpiel in ber Unmagige : feit mehr Schaben flifteten, als fie burch ben in ber Bruberichaft üblichen Gottesbienft Gott und ber beiligen Jungfrau angenehm maren 1).

III. Marienfapellen.

3m Jahre 1484 erließen funf Bifchofe ju Frankfurt an ber Dber einen Ablagbrief, worin fie fagen: fie feien unterrichtet worben, bag eine gemiffe Rapelle, nahe und außerhalb ber Stadt Rolln an ber Gpree jur Ghre bes allmachtigen Gots tes, feiner Gebarerin ber Jungfrau Maria, bes beiligen Rreuges, und ber Beiligen Rabian und Gebaftian von Grunde aus neu errichtet und Gott geweihet worden fei. Gie munfchen nun biefer Rapelle Chre und Undacht ju verschaffen, und bamit fie von ben Glaubigen um fo fleißiger besucht werde, verfprechen fie allen benen, welche ihre Gunben bereuen, und bie Ravelle ber Undacht und bes Gebets megen, befonders an ben Sauptfeffen, ben Geften ber beiligen Jungfrau, benen ber Erfindung und Mufs richtung bes heiligen Kreuges, und an ben Reften ber Schutpas tronen und ber Rirchweibe befuchen zc., fo oft fie bas thun, 40tagigen Ablag 2). - Man halt biefe Rapelle fur bie jegige Jerufalemefirche. Db fie bamale erft gegrundet, oder nur wieder erbaut murbe, ergiebt fich nicht, wie benn überhaupt ber Urfprung Diefer Ravelle in großem Dunfel liegt.

Die Bahl ber nach ber Marienfapelle ju Dornftedt bei

<sup>1)</sup> M. a. D. 135. Bobibrud Ecbus II. 256.

<sup>2)</sup> Reinbedt Petri Thurmbrand 55. Rufter Alt und Ren Berlin II. 632,

Kloster Hillersleben Wallsahrenden nahm um biese Zeit sehr beträchtlich ab. Dies betrübte den Abt Nisolaus des Klosters, und um die Theilnahme wieder zu beleben, veranlaßte er den Beihbischof Matthias, den Ablaß dort für den Besuch der Kappelle an den firchlichen Festen bis auf 200 Tage auszudehnen. Dies geschah nun zwar, aber die Maaßregel hatte gerade den entgegengesetzen Ersolg; denn wenn Jemand durch einen Besuch nur 40tägigen Ablaß erhielt, so mußte er sun Josten beiwohnen, ehe er 200 Tage hatte; jest brauchte er in 200 Tagen nur eins mal dahin zu gehen, und so verminderte sich der Besuch immer mehr 1). Ausgerdem wurde der Ablaß um diese Zeit überall so unmäßig gespendet, daß er auch in den Augen des Bolkes an Werth zu verlieren ansing.

Auf dem Krahenberge bei Strausberg stand, wie schon erwähnt, eine Kapelle der Jungfrau Maria, welche zu Ende des 16. Jahrhunderts so verfallen war, daß der Bischof von Brandenburg der Stadt Strausberg endlich befahl, sie zu erneuern, und sie ihrer vorigen Bestimmung wieder zu geben. Da die Stadt sedech nachwies, daß es dazu ganz an Fonds mangelte, so ertheilte er ihr unter seinem Siegel einen offenen Brief im 3. 1496, auf welchen es gestattet war, Almosen in der Ehristenheit für jenen Zwed zu sammeln. Auch der Bischof von Lebus stellte einen ähnlichen Brief aus, und mit beiden begaben sich Würger auf die Reise, welche denn auch bald so viel Geld zusammen brachten, daß die Kirche wieder hergestellt werden konnte 2).

Noch immer gab es fromme Gemuther, welche an ihrem Theile für eine Vermehrung und Berbesserung bes Gottesbienstes sorgen zu mussen glaubten. Ein solcher war auch ber Burgers meister zu Kölln an der Spree Michael Fritze, von welchem wir weiterhin noch mehr zu sagen haben. Er hatte in der Petriktriche zu Kölln zwei Privatmessen gestiftet, wie sich weiterhin ergiebt, zu Ehren der heiligen Jungfrau. Damit diese nun bester abges halten werden mochten, wollte er 1500 auf dem Pfarrhose in Kölln ein Haus für zwei Priester erbauen, welche die Privatmessen besorgen sollten, und dies wurde genehmigt. Die beiden

2) Angelus Annal, March. 258.

<sup>1)</sup> Bebrende Chronif von Denhalbeneleben II. 16. 17.

Priester hießen Gregorius Palme und Johann Smeth. Der Markgraf bestätigte dies im J. 1507 1). Dieser Pfarrhof lag auf der Stelle des Hauses Nr. 17 in der Scharrnstraße, reichte aber über die Straße hinüber bis zum Hause Nr. 15, weil das mals die jesige Scharrnstraße hier endigte, und durch den Pfarrs bof guer verbaut war.

Das Beispiel des köllnischen Burgermeisters Michael Frife veranlaste den Nifolaus Badingk, Priester und Kanonikus des Stifts auf dem Schlosse zu Kölln zur Nachfolge. Er vermachte 1503 aus Andacht zur heiligen Jungfrau Maria 4 Schoel Grosschen jährlicher Einkunste zum beständigen Gebrauche der beiden Priester, welche die Gezeiten der heiligen Jungfrau Maria, oder die Privatmessen, täglich in der Kirche St. Petri singen, jedoch so, daß ihm so lange er lebt, diese Rente verbleibt. Nach seinem Tode sollen die Priester viermal im Jahre singen oder lesen Bigilien und Messen, und Gott beständig für ihn, seine Eltern und Weblichäter bitten 2). Ohne Zweisel war dies eine Ergänzung der Frihessenen Stiftung.

Allein bem Burgermeifter Michael Frite genugte bies noch nicht; er wußte theils aus eigenem Bermogen, theils burch Mits hulfe Underer fo viel gufammen gu bringen, bag ber Dienft ber beiligen Jungfrau in ber Petrifirche bem in ber Marientapelle bei St. Ritolai nicht mehr nachstehen burfte, und bas fcheint ihm gang befonders am Bergen gelegen ju haben. Um 27. Geptember 1504 fam er bei bem Bifchofe von Brandenburg mit folgendem Gefuche ein: Mus Gifer, nach Rraften ben Dienft jur Ehre Gottes, Jefu Chrifti und feiner glorreichen Mutter ber Jungfrau Maria ju mehren, jur Ehre aller Seiligen, und jum Seile feiner und feiner Eltern und Angehörigen Geelen, habe er mit Benehmigung ber verftorbenen Bifchofe von Brandenburg und des damaligen Propftes von Berlin PrivatiSoras und Defe fen ber unbeflecten Jungfrau Maria burch zwei Priefter und brei Chorfnaben in ber St. Petrifirche ju Rolln fingen laffen und eingerichtet, mit Sulfe anderer auch fchon verftorbener Dens fchen, Die ihm ju biefem gottlichen Dienfte hulfreiche Sand geleis fet, und habe bamit bis auf ben beutigen Zag in folgender Weife

<sup>1)</sup> Reinbed Petri Thurmbrand 58. Rufter Mit und Reu Berlin II. 502,

<sup>2)</sup> Reinbed Verri Thurmbrand 59. Ribicin 11. 309.

fortfahren laffen: 3mei Priefter, hierzu ermahlt und ordinirt, fol-Ien am gewohnlichen Orte jur Beit prafentirt werben, und er ordne an. baf fie abmechfelnd mit brei baju bestellten Chorichus Iern ohne irgend eine Abhaltung und Unterbrechung Die Soras ber beiligen Jungfrau und ihre Meffen fingen, namlich fo, bag fie jeden Zag follen anfangen frub Morgens um 4 Ubr, und barauf die Boras, namlich Prime, Derg, Serte und Mone ans Dach einer Daufe folgt bann bie einanderhangend fortfeten. Meffe, und um 1 Uhr Mittags Die Befper und bas Completos rium, fur welche Urbeit jeder Priefter von ber wiederfauflichen Rente jahrlich 10 Schod, und jeder Chorichuler 3 Schod Gros ichen ublichen Gelbes haben foll, beren Gumme fich auf 400 Schod belauft, welche er bagu angefauft bat. Biermal im Sabre follen fie feierliche Bigilien, wann es fich thun lagt, Abende ober Morgens fingen fur Die verftorbenen Stifter und Wohlthater. Bird einer von den Prieftern frant, oder ftirbt er, fo foll ber andere Die Meffen und Boras auf Roften bes Rranten oder Ges ftorbenen bennoch fleifig verfeben, Damit burch beren Musfall feine Bermirrung entftebe. Gollte bies ausgesette Rapital jus rudgefauft werben, fo follen bie Priefter und Commenbiften bas Geld mit Biffen ber Patrone, Borfteber und Befchuter, nams lich bee Rathe von Rolln, und nach reifer Ueberlegung anders Gie follen auch einmal im Jahre ihnen Reche marts anlegen. nung legen. Stirbt ein Priefter, fo foll fogleich ein anderer pras fentirt, und innerhalb eines Jahres als Briefter ordinirt werden, auch foll er in Perfon anwefend fein, und fich nicht burch einen Miethling vertreten laffen, bamit weber bem Rapitale noch ben Menten, noch ben Boras Betrug und Schaben baraus erwachfe. Wenn einer von ihnen gegen irgend einen biefer Urtifel fehlt, fo foll er am gewohnlichen Orte verflagt, und wenn er überführt wird, burch ben Bifchof abgefest, und bie Stelle anderweitig vergeben werben. 2Bas bie 2Bahl ber 2Bohnung ober bes Saus fes betrifft, fo foll folche jedesmal bem fruher Bemahlten gus fichen, boch mit bem Beding, daß jeder von ihnen bem Propfte von Berlin fur bie von ihm benutte Bohnung jabrlich ein hals bes Schod Grofden gur Unterhaltung und gum Bau bes Saufes überreiche, wie barüber ber Brief bes Martgrafen bas Beitere feftfebt. Das Patronatrecht behalt Michael Frite fich, feiner Rrau und feinen Erben von beiberlei Gefchlechtern bever, nach

deren Abgang fallt es an ben Rath von Kolln, ber auch, im Falle von feinen Erben nur Minorenne ba waren, fo lange die Berwaltung führt, bis fie majorenn werben. Er bittet ben Bisfchof, biefe Schenkung als Kirchengut vom weltlichen Arme zu befreien, und fie zu bestätigen. Die Bestätigung erfolgte 1505 1).

Durch biefes ansehnliche Bermachtniß mar bemnach fur ben Marientienft in ber St. Vetrifirche nicht minber aut geforat, als in ber St. Nifolais und St. Marienfirche. Ge ift icon oben ermabnt, bag bereits 1436 in Rolln bei ber St. Vetrifirche eine Liebfrauenbruderichaft beftand. Diefe hatte noch nicht aufgehort, und war noch 1512 im Rlor. Dhne 3meifel war Dis chael Frite Mitglied berfelben, und mas er that, gefchab in ibrem Intereffe, obgleich fein Stiftungsbrief nichts bavon fagt. Gelbit wenn er es gewollt batte, mar feine Schopfung faftifch von berfelben nicht wohl zu fondern. Sierdurch batte benn nun ber Mariendienft in Rolln eine große Bervollftanbigung erhalten. Bei allen brei Pfarefirchen, St. Marien, St. Nifolai, und St. Detri finden wir eine reiche Liebfrauenbruberschaft mit eigenen Prieftern und taglichen Gebeten und Deffen gu Ehren ber Jung. frau Maria bestehent, und ihr neben bem Gottesbienfte einen eigenen Cultus gewibmet.

Gins aber war es, wobei Michael Frite fich noch nicht bes ruhigen fonnte. Der Mariendienst mußte in ber Vetrifirche abs gehalten merten, und bas ichien ihm unpaffend und ungeborig; ein eigenes Bebaube, wie neben ber Rifolaifirche, bas ben Dienft ber Maria faft gang von bein Gottesbienfte fonberte, ichien ibm nothwendig ju fein, und Ulrich Beufchele Beifpiel ein bochft nachabmungswerthes. Es ließ ibn feine Rube, und wirflich batte er es 1505 babin gebracht, bag er neben ber Detrifirche ben Bau einer eigenen Marientapelle beginnen fonnte. Es wurde ein maffives Gebaute, welches im Grundriffe ein Gecheed bilbete, und mit einer Geite an bie Gubfeite ber Rirche angebaut mar, ber Grunftrafe gegenuber. Die beiben am meiften hervorfpringenden Eden hatten Strebepfeiler, und bie brei außern Geiten lange fpithogige Kenfter. Die eine Geite batte eine Thur nach aufien. Die andere nach bem Innern ber Rirche. Dben lief von außen ein verzierter Befimefrang umber. Das Dach war gewolbt, und

<sup>1)</sup> Reinbed Detri Thurmbrand, 60. Ribiein II. 310.

an dem Gewölbe war das Jahr der Erbauung 1505 angeschrieben 1). Jest erst hatte Frise seine Absicht ganz erreicht, und gewiß ist es sehr beachtenswerth, nunmehr in Berlin und Kölln neben den Getteshäusern besondere Kapellen für den Mariendienst mit eis genen Priestern und dazu gehörigen Brüderschaften zu sinden, welche sich diesem Dienste ganz besonders gewidmet hatten. Nur bei der Mariensirche sehlte noch die Mariensaylle. Bielleicht hielt man hier eine solche für weniger nothwendig, da die Kirche selber schon den Namen der Maria trug. Allein auf die Dauer wäre dies kein haltbarer Grund gewesen, denn es scheint wirklich anderwärts Mariensirchen gegeben zu haben, neben denen noch eine besondere Mariensayelle erbaut wurde, und in der That beabsichtigte man auch mit diesen mehr, als bei jenen mit der blossen Debisation.

Im folgenden Jahre 1506 erfchien Michael Frite bor bem Rathe ju Rolln, und erflarte, bag er mit Ginwilliaung feiner Sausfrau Margarethe feine Stiftung ber Privaten ober unferer lieben Frauen Bezeiten in ber Pfarrfirche ju St. Peter in Rolln im Thurme gelegen, bem Rathe übergebe in ber Urt, bag er fich Die Berleibung, fo lange er und feine Frau leben murben, vorbes halte, nach feinem Tobe aber folle ber Rath von Rolln die Bers leihung haben. Much übergiebt er bem Rathe Die Berichreibung über 200 Gulben, welche wieberfauflich auf Leben bes Achim von Redern zu Schmante fieben. Davon foll ber Rath die jahre liche Rente von 7 Schock einnehmen, und bie Salfte an arme Gefellen, eingeborne Burgerfinder, welche gefonnen find, auf ber Universitat zu ftubiren, Die andere Balfte aber armen Dadden, fic feien beuticher ober wendischer Abfunft, geben, wenn fie fich verheirathen, ju Steuer und Sulfe. Gollte Die Rente gurudiges tauft werben, fo foll ber Rath bas Gelb anderwarts anlegen, bamit die Rente ewig und unverganglich bleibe. Wenn aber ber Rath funftig bas Gelb nicht mehr fur eine Rente von 7 Schod verfaufen tonne, fo foll es ihm gestattet fein, es um weniger aus: guthun 2). - Dies mar eine Stiftung, Die aus einem fehr mohl: wollenden Bergen fam. Um 25. April 1506 murbe bie Univers

2) Fidicin 11. 315.

<sup>1)</sup> A. a. D. 60. Auf Saf. 4. ficht man ben im Brande fiehen gebliebenen Sheil ber Marienkapelle abgebilbet.

fitat zu Frankfurt eingeweiht, auf welche Frite wohl befonbers

gerücksichtigt hatte.

Graterhin mar Michael Frite ju Kolln geftorben. Geiner Bittwe aber lag ber Flor ber Stiftung ihres feligen Mannes gar febr am Bergen. 216 baber im 3. 1517 ber Bruder des Rurfürsten, ber Rardinal und Erzbischof von Maing und Magde: burg, Albrecht, in Berlin anwesend mar, ju berfelben Beit, wo auch Johann Tetel bier feinen Ablag verfaufte, mandte fie fich an ihn mit ber Bitte, ben fleißigeren Befuch ber Rapelle und ihre Erhaltung burch eine Ablagertheilung ju beforbern. Der Karbis nal verfprach bies, reifete aber von Berlin ab, und ließ ben 216 lagbrief erft auf der Moritburg bei Salle am 27. Oftober aus: fertigen. Er fagt barin: Die Rapelle ber glorwurdigften Jung. frau Maria bei ber St. Petrifirche in Rolln gelegen, fei, wie er vernommen, von weiland Michael Friedrich, Burger von Rolln, fo lange er lebte, von Grund aus erhaut und botirt. Da nun beffen nachgelaffene Bittme Maggretha eine gang befondere Une bacht zu Diefer Rapelle trage, fo wunsche er, bag bie Rapelle fleißig befucht, und in gutem baulichen Stante erhalten werbe, fo wie auch, bag fie Relche, Lichte und alle nothigen firchlichen Bierrathen ftete befite. Um nun ben Dienft biefer Rapelle gu vermehren, und damit bie Chriftglaubigen befto fleißiger fich bort einfinden mogen, habe er ben Bitten ber andachtigen Margarethe nachgegeben, und wolle allen Buffertigen, welche bie Rapelle an ben Reften ber beiligen Unna, Chriftophs, Sieronymus, Rreuger bohung, am Sage ber Ginmeihung Diefer Ravelle, von ber erften Befper bis zur zweiten Befper andachtig befuchen, und zu ihrer Erhaltung hulfreiche Sand bieten werden, fur jedes Teft ober jes ben Zag als Rardinal 100 Zage, benen aber, welche bie Rapelle an jedem Marien Simmelfahrtstage, Maria Geburt, Maria Empfangniß, Reinigung, Berfundigung, Beimfuchung und Opfes rung, fo wie an ben Sagen ber beiligen Barbara und Apollonia befuchen murben, fur jeben Zag als Erzbischof 140 Tage Ablag von ben auferlegten Strafen ertheilen 1). - Sierdurch war biefe Rapelle besonders begunftigt, denn fo reichen Ablag hatte die Das rientavelle bei St. Nifolaus nicht.

Die Marienkapelle zu Lubben wurde 1498 in ein Klofter

<sup>1)</sup> Reinbed Derri Thurmbrand 66. Rufter Alt und Ren Berlin II, 503.

verwandelt, und ging als folde ein. Im 3. 1473 hatten Mark, graf Albrecht von Brandenburg und bessen Gemahlin ihr einen silbernen Kelch durch ihren Kaplan übersandt, der auf ewige Zeiten für den Hochaltar bestimmt bleiben sollte 1).

IV. Marienbilber.

Bir finden über fie in Diefem Zeitpunkte nichts Befonderes ju erwähnen. Manches bahin Gehorige wird unten bei ber Beschreibung bes follnifchen Domfliftes beigebracht werben.

V. Marienlob und Altare.

Im Jahre 1484 brannte Berlin faft ganglich ab. Much Die beiten Rirchen hatten babei febr gelitten, benn man mußte wieber bauen, und mar genothigt, jum Bau Sulfegelber einzuziehen. Die Stadt manbte fich beshalb an Rom, nicht etwa, um von bort Geld ju erhalten, benn Rom gablte nie etwas, am wenigften Papft Innoceng VIII., ber mit ber Bereicherung feiner vielen Ungehörigen fo viel zu thun hatte, bag er Deutschland mit Abs gaten aller Urt beschwerte, und Beld über Beld forberte, weshalb benn auch jedes Mittel, Geld zu befommen, begierig ergriffen murbe, - fondern Berlin manbte fich an Rom um Ablag, ber bafelbit in unerschopflicher Menge jederzeit zu bas Um 19. Upril fertigten bafelbit acht Rarbinale eis nen Ablagbrief fur alle biejenigen aus, welche ber Rifolais firche ju Berlin etwas ichenten murben, und einen abnlichen erhielt auch die Marienfirche 2). In bem letteren wird die Maria auf Die überschwenglichfte Beife gelobt, wie es bie Gitte bes Zeitals tere forderte. Gie beißt: Die Ronigin ber Simmel, Die Jungfrau Gottesgebarerin, welche wie ber rothlich funtelnbe Morgenffern leuchtet, Die Mutter ber Barmbergiafeit, ber Brunnen ber Frommigfeit und Gnade, Die Freundin bes menfchlichen Gefchlechts, Die Erofterin ber Gunder, welche fur bas Seil ber Glaubigen, Die von ber Laft ihrer Bergebungen gedrudt find, emfig und mach fam furbittet bei bem Ronige, ben fie geboren ic. Es gab in ber That feine Bezeichnung ber bochften Lieblichkeit, bes Inbegriffs alles Schonen und Serrlichen, ben die glubente Phantafie ber bamaligen Belt nicht auf die beilige Jungfrau übertrug, welche

<sup>1)</sup> Gallus und Reumann, Beiträge 3. Geich. und Alterthumskunde der Ries berlaufig. 11. 75, 76.

<sup>2)</sup> Kufter, Alt und Reu Berlin. 1. 227. Schmidt, Brandent. Rirchen. u. Reformationebiftoric. 242.

als die ibealfte Form ber Beiblichfeit, hinaufgehoben in die Gobare ber Gottlichfeit, galt. Go verherrlichten fie infonderheit die Mas rienbruder, fo infonderheit die Runffler; benn nur bem von biefem hohen Ideale burchglubeten, in tiefer Berehrung und Gehnfucht anbetenben Gemuthe perbanten wir die berrlichen Geftalten, in benen uns bie Runftler biefer Beit, Domenico Ghirlandajo, Mas faccio, Leonardo da Binci, Fra Bartolomeo, Michael Ungelo, Albrecht Durer, Verugino, Francesco Francia, und Rafael von Urbino bie Simmelefonigin barftellen. Richts fpricht mehr, als Diefe Thatfachen, fur eine allaemeine Steigerung ber Mariens verebrung, beren Gestaltung wir bier nur fur einen fleinen Erde fled bargeftellt baben. Um befto auffallender aber bleibt bie Thate fache, bag alle bichterifchen Productionen biefer Beit jum Lobe ber Maria einen fo überaus ichwachlichen Character tragen, und gegen jene Bervorbringungen ber bilbenben Runft unendlich weit gurudbleiben. Gie werben zugleich burch bie abgeschmadteften Benennungen ber Jungfrau fast unlesbar. Reine Chrenbezeugung galt mehr als ju groß fur bie Maria; Gott mar nur bas ges fürchtete, Maria bas geliebte Befen, bie genug ju thun hatte, alles Schredliche abzumenden, womit Gott bereit war, bie Gunder au ftrafen. Gie murbe Bielen Alles in Allem, ja bie Chriftus, religion brobete, ihnen eine Marienreligion zu werben, benn fcon jest und auch noch fpater icheucten fich felbft Beiftliche nicht, ju bes haupten: Maria babe an ber Abfaffung ber neutestamentlichen Schriften mehr Untheil, als ber beilige Geift. Da fie nun auch bie Erofterin ber Gunder war, fo murbe fie baburch im eigents lichften Ginne ber Paraflet, und trat an bie Stelle bes beiligen Beiftes, und vollig confequenter Beife fang beshalb bas Concil ju Conftang fatt bee fonftigen Veni sancte spiritus bas Veni mater gratiae.

Deffen ungeachtet waren, wie wir geschen haben, noch immer Biele bemuht, die Marienverehrung zu steigern. Im J. 1484 zahlten Christoph Kienit und seine Shefrau zu Berlin 21 Schook Groschen, um mit der davon anzukaufenden Nente Gott zu Sheren, und seiner hochgelobten Mutter Maria zum Lobe eine Stifftung zu gründen, damit alle Tage in dem heiligen Geisthosspitale zu Berlin von dem Priester und Kuster desselben, und wenn es sein kann, noch mit Juziehung eines Priesters und geslehrten Mannes ein Salve regina gesungen werden moge. Es

geschah dies mit Bewilligung der Bürgermeister und Nathmannen, alte und neue, mit deren Sulfe die Borsteher auch das Geld ant legen wollen, eine jahrliche Rente dafür zu kaufen, und Sorge zu tragen, daß das Salve regina gehalten werde, und nimmers mehr aufhöre 1).

Ein zufälliger Umftand that in Berlin ber Marienverehrung au ber Beit, ale Luthere Lehre bafelbit ichon viele beimliche Une hanger gablte, Schaden. Um zweiten Beihnachtsfeiertage 1525 predigte ein Dominifanermond im Stifte zu Rolln, namlich in ber Ergemustirche im Schloffe, und in Begenwart bes gangen Sofes, über ben Bers, Galater 4, B. 4: Da aber bie Beit ers fullet ward, fandte Gott feinen Gobn, geboren von einem Beibe, und unter bas Gefet gethan. Er bemubete fich febr, ju beweis fen, daß ber Apoftel Paulus bie Unwahrheit gefagt habe, ba man Maria nicht ein Beib nennen tonne. Bei biefer Biberlegung bes Apostels erhitte er fich fo febr, fchrie fo heftig, und gerieth in fo großen Born, bag er, plotlich vom Schlagfluß getroffen, nieberfant, und feinen Beift aufgab. Dies Greigniß machte einen tiefen Gindruck, benn man fah es als eine Strafe Gottes an, burch welche Diefer Predigt bas Berdammungsurtheil gefprochen murde, und fo hatte Gott felber bas 2Bort bes Apoftels in Schut genommen und befraftigt 2). Es ergiebt fich nicht, bag feit Diefer Beit in Berlin noch etwas Conderliches fur Die Marienverehrung gefchehen mare.

## VI. Mariengebichte.

Der Furst Magnus von Unhalt stand im Rufe eines Gelehrten, und war befonders ber Rechte fundig. Dabei war er auch ein großer Marienverehrer, und bichtete zu ihrem Lobe im 3. 1486 ein eigenes Loblied in lateinischer Sprache zugleich mit einer beutschen Uebersetzung. Der Anfang lautete:

> Dulcedo summae Majestatis Ave, Nostrum scelus abstergas grave, Quo vincti inopes et mortales Telluri flos Misericordiae aequales, Nam totus Orbis in maligno stat.

<sup>1)</sup> Rufter, Alt und Den Berlin. II. 664.

<sup>2)</sup> Angelus Annal, Marchic, 311. Moller in feiner ungedruckten Chronit von Berlin fest dies Ereignis ohne Grund in bas Jahr 1524.

Er überfandte Diefen Lobgefang bem Bifchofe von Branbens burg, bem er fo mobl gefiel, baf er ibn offentlich empfahl, und zugleich beffimmte, baf jeber, ber ihn in irgend einer Rirche fingen ober auch nur in lateinischer ober beutscher Sprache lefen wurde, fo oft er es thate, 40tagigen Ablag erhalten follte 1).

3m 3. 1494 ließ ber Bifchof von Brandenburg bie Defis buder ber brandenburgifchen Rirche bei Georg von Stohe in Rurnberg bruden, ben ber Bifchof in feiner Urfunde febr ruhmt, und in berfelben befiehlt, feine Bucher in ber gangen Dibgefe ans aufchaffen. In Stendal bestand unter Joachim Beftphal icon feit mehreren Sahren eine Buchbruderei, in welcher 1488 ber Sachsenspiegel mit Gloffen bes Bischofe von Raumburg. Dies triche von Bodeborf, gebrudt worden mar. 3m 3. 1493 eber 1494 wurde auch im Rlofter Binna ein mit Solischnitten febr reich und fcon verzierter Marienpfalter gedruckt, und gwar, wie es icheint, auf Roften bes Raifers Maximilian, bem bas von Sermann Ritifchewit, faiferlich foniglichem Ravellan und Dros tonotarius ju Franffurt an ber Ober (aus Trebbin in ber Mart geburtig), verfaßte Manufcript eingehandigt worden mar. Es ift Dies einer ber ichonften, aber auch feltenften Druce 2).

VII. Ribfter und Stifter.

Rurfurft Joachim I. ftarb im Jahre 1535, und fein Gohn Roachim II. übernahm bie Regierung. Er war in ben letten Jahren bamit umgegangen, in Rolln ein Domftift zu errichten. ober vielmehr bas vorhandene umzuformen, und hatte beswegen Die nothigen Schritte gethan. Gein Bunfch mar es gemefen. bies Domftift zu einem ber glangenoffen zu machen, und zu bem Ende hatte er einen großen Theil ber fofibaren Rirchengerathe fchaften bes Stifts ju Sangermunbe und aus andern Stadten nach Berlin bringen laffen. Der Tod binderte ibn an ber Beens bigung, allein fein Gobn fette bas angefangene Bert fort. Es ergiebt fich nicht, welche Stellung bas Domftift zu bem bisheris aen Stifte im Schloffe ju Rolln einnahm. 3m 3. 1528 wird baffelbe noch als bestehend ermahnt, wenigstens bie Stiftsfirche 3). Die Stiftungs, wie die Beffatigungeurfunde ermahnen auffallender

<sup>1)</sup> Befmann, Siftorie v. Anhalt. V. II. 7. 106.

<sup>2)</sup> v. Ledebur, Archiv, IX, 193 ff. 3) Fidicin III. 405.

Beife des alteren Stiftes gar nicht, und boch ift bies ohne allen Smeifel nur umgeformt worben. Ginmal mar es gan; ungewohne lich, zwei Domftifter in einer und berfelben Stadt, bicht neben einander zu baben : zweitens finden wir von ba ab bes Stiftes im Ochloffe gar nicht mehr ermabnt, fondern nur bes neuen Stife Rerner ift biefes lettere mit geringen Abanderungen benfels ben Datronen gewidmet, wie bas alte, und es zeigt fich nicht, bag bem neuen Stifte andere Ginfunfte jugewiesen worden maren. Diefe Grunde zwingen bagu, angunehmen, baf bas neue Stift wirklich feine neue Stiftung war, wofur man es bis in bie neues ften Beiten meiftens gehalten bat, fonbern nur eine Umgeffaltung bes von Friedrich II. berruhrenden. Aber gang gufallig fann es nicht geschehen fein, bag bas lettere in ben Stiftungs; und Beflatigungebriefen gang mit Stillfcmeigen übergangen wird, und Diefer fait unerflarlich icheinende Umftand mochte fich taum ans bere erflaren laffen, als wenn man annimmt, es habe fich faftifch aufgeloft, indem bie 9 Domherren gur lutherifchen Lehre utergetreten feien. Bir wiffen in ber That nicht, mas aus bem letten Propfte bes Stifte, ber auch jugleich Propft ju Berlin mar, ges worben ift. 3m J. 1519 war es Dietrich von ber Schulenburg; allein er wird meiterhin nicht mehr genannt, und weder in ber Benehmigung bes Rurfurften jur Gingiebung bes Lebns Trium Regum bei ber St. Difolaifirche vom 3. Rebr. 1530, noch bei ber gur Gingiehung bes Lehns Gt. Maria Magbaleng in ber Marienfirche ju Berlin vom 16. Dezember 1538 wird irgend ein Propft von Berlin ermabnt. Much bei ber Ginfuhrung ber Reformation ift von feinem fatholifchen Propfte ju Berlin die Rede.

Es laßt sich wohl begreifen, baß Kurfurft Joachim I. bei feis ner, ber alten Lehre siets eifrig zugewandten Gesinnung, und dem in Folge der Reformation in Berlin immer mehr versallenden Gottesdienste auf den Gedanken kam, demselben durch außere Mittel aufzuhelsen. Das vorhandene Stift im Schlosse war dazu sehr tauglich, aber seine Kirche im Schlosse nicht groß genug, um viele Menschen aufzunehmen, und auf Viele eine Einwirkung zu gestatten; auch war sie nicht glänzend und reich genug, um zu imponiren. Es war keine Domkirche. Dagegen lag dicht vor dem Schlosse die große Kirche des schwarzen Klosters, die sich leicht zu einer Domkirche einrichten ließ, nur mußten dann die Dominikaner anderwärts untergebracht werden, und dies mochte

dem Aurfürsten leicht als ein Bortheil erscheinen, denn er liebte die Religionsstreitigkeiten nicht; die Dominikaner aber waren zur Aufrechthaltung der reinen Lehre da, waren Glaubensrichter und Kehremeister, und ihre Predigten eine unausgesetzte harte und feurrige Polemit gegen jede Abweichung von der Nechtgläubigkeit, so daß sie überall nur die Flamme anbliesen, aber nicht löschen, ja sie am liebsten zu Scheiterhausen auflodern ließen. Auch in Berslin und Kölln mochte ihr Wirken wohl nicht zum Wohlgesallen des Aurfürsten gereichen, und ihr Berlust ihm daher erträglich bünken. Um deswillen hatte er dem Papste vorgeschlagen, die Dominisaner nach Brandenburg zu verlegen, ihr Kloster und ihre Kirche aber dem Domfiste zuzuwenden, das er neu begründen wollte, und dies hatte die papstliche Genehmigung erhalten.

Rurfurft Joachim vollendete nun, mas fein Bater begonnen 2m 28. Mai 1535 ertheilte ber Rarbinal und Ergbischof Albrecht bem Stifte feine Bappen. Er fagt in bem Briefe: Da ber erhabene Furft Berr Joachim ic. fein geliebter Bruber, aus befonderer Undacht und von Gottesfurcht bewegt, fo wie mit Genehmigung und fpecieller Erlaubnig bes apoftolifchen Stuhle, befcbloffen babe, bas Rlofter bes Predigerorbens ju Rolln an ber Spree, beim Schloffe gelegen, ju verlegen und ju veranbern, auch bas Rlofter ber genannten Bruber ju Lob und Ruhm, vorzüglich bes allmachtigen Gottes, ber glorwurdigften Jungfrau Maria und ber Beiligen Dagbalena und Erasmus, fo wie ju feinem und feiner Borfahren, ber Martgrafen von Brandenburg Geelenheil, ju einer Collegiatfirche unter bem Ramen und ber Benennung: sum beiligen Rreuge ju errichten, ju begrunden und gu bes ftatigen, ba er biefe Rirche mit ben Reliquien vieler Seiligen, mit goldenen und filbernen Rleinodien, mit jum Sofe gehorig gemefes nen Gebauden, mit Gloden und anderen vortrefflichen Gefchens fen auf immer begabt hat, er, ber Rarbinal aber auch muniche, fie ju begaben, fo verleihe er in bem Folgenden bem Defan und Rapitel bie in bem Briefe weitlaufig beschriebenen Beichen und Bappen, auf welche wir uns hier nicht einlaffen 1).

Der Aurfurft entwarf nun die Statuten, in welchen er bas Stift widmet bem allmächtigen Gott, ber heiligen Maria Magdas lena, dem heiligen Erasmus, dem heiligen Rreuze, und dem gan-

<sup>1)</sup> Rufter, Mit und Deu Berlin. 1. 36.

gen bimmlifchen Seere. Das Stift foll einen Dropft, Defan. Cantor, Scholafficus, Ranonifer, Bicarien und andere gum Gots tesbienft nothige Verfonen erhalten. Gie follen fich beffanbig bei bem Stifte aufhalten, jabrlich werben zwei General Rapitel gebalten, alle Connabend ein Varticular , Rapitel zc. Riemand barf im Rugboden in der Mitte ber Rirche gwifden ben Gaulen bes graben werben, wenn es nicht ein Rurft ober ein ausgezeichneter Gbler ift; boch fonnen Soffeute aufferhalb ber Ditte ber Rirche amifchen ben Gaulen und ben Manben bearaben merben. Dies mand foll im Pflaffer innerhalb ber Rirche einen Stein über bas Grab beden; es fonnen aber begraben merben, ber Bropft in ber fublichen Ravelle, ber Defan in ber nordlichen Ravelle in ber Rirche, und wenn fie es wollen, auch ihre gemalten Bappen an ben Banben aufhangen laffen. Ber außerhalb ber Rirche be: graben fein will, jahlt 20 Gulben ju ihrer Erhaltung, und fann einen Stein auf bas Grab beden. Doch follen bie Soffeute ba: burch nicht beschwert werben, fondern auf dem Rirchhofe, und die Eblen vorzuglich an ben Umfaffungemauern ber Rirche, ober mis ichen ben Mauern und Pfeilern, frei beerdiat merten, boch ihrem und ihrer Freunde Billen unbeschabet. - Die Bicare follen ohne ausbrudliche Grlaubnif bes Ravitels feine Bruberichaft ober Gefellich aft errichten; Die Domberren follen feine Rode von verschiedenen Farben, ober geftreifte Rleiber, ober folche, melde bie untern Theile bes Rorpers zeigen, feine goldene oder filberne Retten, Jaden ober Sofen tragen, bei Strafe bes Carcers ic. 1)

Nachdem die Dominikaners Monche abgezogen waren, ließ der Aurfurst die Kirche, welche auf dem jetigen Schloßplatze zwischen der Stechbahn und Breiten Straße lag, ausbauen und in guten Stand setzen, damit sie ein prächtigeres Ansehn ges wonne. Die Vorderfronte hatte zwei gleich hohe ansehnliche Thurme, an der Nords und Südseite erhielt sie über den Kaspellen zwei sehr schon verzierte hohe gothische Giebel, inwendig wurden zwei steinerne Emporkirchen für die Vomheren erbaut, und da die Kirche zugleich zur Begrähniskirche des kursurstiehen Hauses bestimmt worden war, so ließ der Aurfürst eine dazu geseignete Gruft im vorderen Chore einrichten, den Fußboden ebenen, und die darin vorhandenen Grabsteine beseitigen. Wie es mit

<sup>1)</sup> Rufter, Alt und Den Berlin. 1. 30.

ben Rloftergebauden gehalten wurde, ift unbekannt. Die Rinche erhielt außerbem ein prachtiges Gelaut.

Am Freitage vor Pfingsten, den 2. Juni 1536 wurden die Stiftsherren in der Kirche introducirt. Jum Propst hatte der Kurfürst den gelehrten lebusischen Domheren, Wolfgang Redorfer, berufen. Er war Meister der freien Künste und des geistlichen Rechtes Baccalaureus, und 1513 Rector der Universität Frankfurt gewesen, wurde später Ooktor beider Rechte und Propst des Domstifts Stendal. Er war ein eifriger Gegner Luthers, und hatte zu Augsburg an der Widerlegung der Confession mitgears beitet, auch wurde er von dem Kurfürsten zu mancherlei Staatssgeschäften gebraucht.

Der Kurfurit war überaus prachtliebend, und schonte kein Geld. Es war ihm barauf angekommen, mit diesem Domstifte zu imponiren, und das war ihm vollständig gelungen. Der gleichzeitig lebende viel gereisete Leuthinger kann die Pracht dieses Domstiftes, die Menge und den Werth der goldenen und silbers nen heiligen. Statuen und Geräthe, wie der Kleider, nicht genug erheben, und versichert, daß es in ganz Deutschland kein prächtigeres gabe. Der Kurfurst hatte zur Einweihung des Stiftes die Leiche seines Baters Joachim von Kloster Lehnin, und seines Großvaters Johann von Tangermunde nach Kölln kommen lassen, welche die ersten Leichen der kurfurstlichen Gruft sein sollten. Doch wurden sie nicht gleich in die Gruft geset, sondern sollten die Einweihung des Domstiftes über der Ereb mitseiern.

Es war dazu der erfte Pfingstrag 1536 angesett. Der hohe Chor der Domkirche erhob sich in vier sehr breiten Staffeln, welche im geschweisten Bogen hinaussührten, so daß sie amphitheatralisch um so größeren Umfang hatten, je höher sie lagen. Auf der Mitte der untersten Staffel stand der prächtig verzierte Sarg des Kurfürsten Joachims I. Rechts von ihm waren auf der Staffel und langs berselben, wahrscheinlich in abwechseln, der Größe und zwischen Wachsterzen, folgende silberne Heiligthüsmer aufgestellt.

1) Ein ganz vergoldetes Marienbild von Tangermunde, mit einer Monstrang. 2) Ein vergoldeter St. Antonius. 3) Ein vergoldetes doppeltes Kreuz, von Landsberg, im Sandgriffe ein Kruftall. 4) Ein vergoldeter Benceslaus mit einer Fahne, und einem Schilde, worin ein schwarzer Abler. 5) Eine vergoldete

Monstranz mit St. Peters Ketten. 6) Ein vergoldeter Arm, darunter das Wappen von Tangermunde in Weiß. 7) St. Christoph. 8) Eine kleine vergoldete Monstranz mit einem runden hohen Krystalle.

Bur linken Seite bes Sarges auf ber Staffel standen, vom Sarge an gezählt: 1) Ein kleines vergoldetes Marienbild.
2) Ein ziemlich großes weißes Kreuz mit den vier vergoldeten Evangelisten. 3) Ein Stephan, auf dem Fuße das Wappen von Tangermunde, in Weiß. 4) Eine kleine vergoldete Magdalena.
5) Ein Urm, weiß, mit einem Schlussel. 6) Ein St. Georgens speer, vergoldet. 7) Eine weiße Monstranz in Tafelform, zur Rechten ein emaillirtes Erucisir, zur Linken ein Marienbild, in Glas.

Muf ber zweiten Staffel in ber Mitte fand ber reich vergierte Sarg bes Rurfurften Johann, über bem erften Garge ers baben. Sier jog fich ju beiben Geiten wieder eine Reibe fofts barer Beiligthumer aus eblen Metallen entlang. Rechts vom Sarge folgende: 1) Gine vergolbete Magdalena, im Diademe mit vielen Edelgefteinen, in ber Rechten eine glaferne Buchfe mit 2 Bahnen. (Gie fcheint Lebensgroße gehabt zu haben). 2) Ein vergolbeter Ropf bes Jofua. 3) Gin fleiner Daulus. 4) Gin Mauritius. 5) Gin Georg. 6) Ein Ropf der beil. Jungfrau, mit einer veraolbeten Rrone, worin Ebelgefteine. 7) Gin Sos hannis ber Taufer. 8) Gine weibliche Figur, mit einem Bergen in ber rechten, und einem Buche in ber linten Sand. 9) Gin weißes Jungfrauenhaupt, mit einem Gpan (Reliquie) vor ber Stirn. 10) Ein alt Marienbild. 11) St. Jacobs Bruftbild. 12) St. Ludwigs Brufibilb. 13) St. Dominicus. 14) St. Brandonis. 15) Gine Monftrang, im Corpus ein Marienbild in ber Gonne.

Jur Linken des Sarges standen: 1) Eine vergoldete Mars garethe, das Diadem mit vielen Ebelgesteinen. 2) Eine fleine vergoldete Monstranz. 3) Ein vergoldeter Kopf des heil. Eleus therius. 4) Ein fleiner St. Georg, der Rock mit Zindel durchs zogen. 5) Ein großes Monchebild von Silber, auf der linken Hand eine Kirche. 6) Ein Brustbild der Jungfrau, mit einer vergoldeten Krone und vielen Steinen. 7) St. Petrus. 8) Ein Brustbild der Jungfrau mit einem Kranz. 9) Eine fleine weiße Monstranz, auf dem Corpus ein Marienbild. 10) St. Laurenstius. 11) Ein kleines weißes Marienbild. 12) Eine Monstranz

mit hangendem Kreuz im Corpus. 13) Thomas von Aquino. 14) Eine weiße Monstrauz, im Corpus eine Misericordia, oben darauf ein Marienbild, zu oberst ein Kreuz.

Muf ber britten Staffel fant in ber Mitte über ben beiben Gargen eine große und prachtige Monftrang von Spans bau. Bon ibr aus rechte: 1) Ein fleines Rreug vergolbet, mit Emaille, auf ber einen Geite ein Erucifir, auf ber andern mehi rere Riguren. 2) Gin großer Seiland. 3) Gin großes vergolbes tes Granffurtiches Rreus von ber Marienburg. 4) St. Urfulg. 5) Gine fleine meife Monftrang mit 2 Gloden. 6) St. Michael. 7) St. Unna. 8) Gine Dagbalena, weiß und groß. 9) St. Maternus mit 2 Bifchofe Infuln auf ber rechten Sanb. 10) Gin Marienbild in ber Sonne. Im Fuge ein Rruftall von einem Pfunde. 11) Gin Marienbild mit einer Monftrang in ber rechten Sand, vergoldet. 12) Gine runde, Dide, vergolbete Monftrang. 13) Gine vergoldete Monftrang, oben barauf ein Rreug, 14) St. Jacob. 15) Gine Monftrang mit einem elfenbeinernen Safelchen. barin ein Erucifir mit Maria und Johannes. 16) St. Gertraut. 17) Gin Ronnenbild, in ber Rechten eine Rirche, in ber Einken ein Marienbild. 18) Gine fleine vergolbete Monftrang mit einem 20) St. Unna. 21) Gine große 19) St. Egidius. vergolbete Monftrang. 22) Gine weiße Monftrang, bas Corpus in Form eines Pacificals.

Jur Linken ber Monstranz von Spandau standen: 1) Ein vergoldetes Kreuz mit einem weißen Salvator und weißem Fuß. 2) Ein ganz großes Marienbild. 3) St. Barbara. 4) St. Castharina. 5) Eine kleine Monstranz, halb weiß, halb vergoldet. 6) St. Margaretha. 7) Ein Marienbild mit einem vergoldeten Kinde. 8) St. Apollonia. 9) Ein Marienbild in der Sonne auf einem Korallenzweige. 10) Ein Marienbild in der Sonne und Rosenkranz. 11) St. Ambrosius. 12) Ein vergoldetes Kreuz mit einem Wappen. 13) Ein Marienbild mit eine weis sein Monstranz. 14) St. Dorothea, im Fuße viel Ebelgesteine. 15) Ein kleines altes Kreuz. 16) St. Elisabeth. 17) St. Ausgustinus. 18) St. Franziscus. 19) Eine vergoldete Monstranz mit 3 Thürmen, auf dem Corpus ein weißes Marienbild.

Auf der vierten Staffel ftand in der Mitte über ben Sargen und der Monftrang ein großes Kreuz aus Frankfurt, mit blauem Email, in welchem Holz aus dem mahren Kreuze

Shristi eingefaßt war. Jur Rechten besselben standen auf dieser Stassel entlang: 1) Eine große Magdalena, Patronin des Dompsifts. 2) Eine große Monstranz, vergoldet, auf einem weißen Kuße, mit 4 Glocken. 3) Ein weißes Kreuz mit einem vergoldeten heiland und 4 vergoldeten Evangelisten, oben darauf ein vergoldeter Phonix. 4) Eine vergoldete Monstranz, im Corpus das jungste Gericht. 5) Ein vergoldetes Kreuz, daran ein Heiland an einem grünen Kreuze mit Maria und Johannes. 6) Eine Monstranz mit einem vergoldeten Straußenei. 7) Ein großes Kreuz, auf der einen Seite ein erhabenes vergoldetes Marienbild. 8) Eine vergoldete Monstranz, auf dem Corpus ein Vill. 11) Eine große vergoldete Monstranz, auf dem Corpus ein Will. 11) Eine große vergoldete Monstranz, auf dem Corpus ein Warienbild in der Sonne.

Bur linken Geite ber Rreuges: 1) St. Grasmus, Patron 2) Gine große vergoldete Monftrang mit bem bes Domftifts. furfurfil, brandenburg, Bappen, und brei andere. 3) Gin weis Bes Rreug, auf ber einen Geite mit einem fruftallenen Rreuge und ben vier Evangeliften, welche mit Gbelfteinen befett find. 4) Gine vergoldete Monftrang. 5) Gin vergoldetes Rreug mit vielen Steinen, einem weißen Salvator, Maria und Johannes vergolbet. 6) Gine Monffrang mit einem Straugenei. 7) Gine vergoldete Monftrang, mit zwei Rrpftallen übereinander, es bangt eine Glode baran. 8) Gin großes Rreug von Rathenow, mit einem fupfernen Suf. 9) Gin unschuldig Rindlein. vergoldete Monftrang auf einem weißen guß. 11) Ein vergols detes Urmftud mit einem Apfel. 12) Gine vergoldete Monftrang auf weißem Rug. 13) Gine große vergoldete Monftrang, auf bem Corpus ein Erucifix mit Maria und Johannes, ju oberft ein Phonix. 14) Die große vergoldete Monftrang von Frants furt. 15) Gin Dacifical, vergoldet, mit 3 Turfifen und 3 braus nen Steinen. 16) Gin Plenarium mit 3 Saphiren und vielen andern Ebelfteinen. 17) Gin Brett mit Gilber befchlagen voller Reliquien und mit einem Marienbilbe.

Außerdem waren an anderen Stellen in der Kirche noch ausgestellt: 1) Ein Kreuz in Solz geschlagen, hatte ben schwarz zen Monchen (Dominifanern in Rolln) gehort. 2) Ein vergols betes Haupt der Jungfrau. 3) Ein St. Wenzeslaus Panzer, mit einem Turfis, einigen anderen Steinen und Perlen. 4) Eine

weiße Monftrang mit einem Straußenei. 5) Gine Monftrang in Zafelform, mit einer Neliquie vom Grabe Jesu. 6) Gine Monftrang mit vielen Wappen auf bem Fuße.

Bon ben zum Schlosse gehörigen kostbaren Gerathen waren ausgestellt: 1) Ein großes vergoldetes Kreuz mit weißem Salvator. 2) Ein Marienbild mit Paternosser von Korallen. 3) St. Erasmus. 4) Ein Pacem, welches Aursurs Joachim I. hatte machen lassen. 5) Ein silbern Brustbild der Gesellschaft St. Bictors. (Es waren 3 solcher Brustbilder vorhanden). 6) Ein Delberg in einer weißen Koralle. 7) Eine goldene Rose mit einem Saphir auf hölzernem Fuß. 8) Eine kleine weiße Monstranz. 9—11) Drei vergoldete Lafeln mit Reliquien 1).

Dies trodne Bergeichniß von Roftbarfeiten batten wir unfern Lefern gern erfpart, wenn es moglich gemejen mare, ohne baffelbe ibnen einen einigermaßen anschaulichen Begriff von ber Rirchenpracht biefes Stiftes ju geben. Es ergiebt fich übrigens aus bem Inventario ber bem Domftifte jugeborigen toftbaren Gerathe, bag bie bier aufgeführten Gaden mit bem Beifabe: pon Spandau, von Franffurt zc. nicht gelieben, fondern Gigenthum bes Domftiftes maren 2). Es icheint faft, als habe ber Rurfurft Die porgualichtien Sachen, Die burch Rofibarfeit ober Runfmerth ausgezeichnet maren, auffaufen laffen, und bem Domftifte ges ichenft, und biefer Unfauf mag wohl burch bie ichen febr ver breitete Glaubensanderung wefentlich erleichtert worden fein. Das Domitift batte ferner 16 Relde, barunter einer von maffinem Golbe mit Ebelfteinen, zwei andre Relche groß und icon gear: beitet, beren einer bem Propfte, ber andere bem Dechanten juge ordnet wurde 3). Biele ber bier aufgegablten filbernen und pers goldeten Riquren maren lebensgroß, andere von balber Große und fo binunter, boch mogen auch die als flein bezeichneten 7 bis 8 Mart, wie fich aus bem Bergeichniffe mehrerer ergiebt, welche bem Golbidmid Dominifus jugewogen wurden, um fie umguars beiten 4). Ueberaus prachtig waren bie Rirchenornate, aus bem fofibarften gezogenem golbenen Stud, aus Sammt und Geibe, und mit funftreichen Stidereien von Gold und Berlen verfertiat.

<sup>1)</sup> p. Lebebut Archip. XVIII. 72, 78.

<sup>2)</sup> A. a. D. 68.

<sup>3)</sup> N. a. D. 78.

<sup>4)</sup> M. a. D. 78,

in großer Zahl vorhanden, bis zu den Chorknaben oder Allelujas Jungen hinunter, so wie auch eine reiche Anzahl kostbarer Tep, piche, die wir nicht näher angeben 1). Ohne Zweisel hat die glanzende Schaustellung aller dieser Kostbarkeiten am Feste der Sinweihung einen sehr imposanten Eindruck gemacht, da auch außerdem nichts versäumt war, um zu glänzen. Die Domkirche hatte zwei Orgeln, und der Kurfürst hatte einen Sangmeister angestellt. — Herrn Schinke, er war Geistlicher, — der durch seine Stimme großes Aussehen erregte, da er so laut sang, als stünf Alleluja Jungen zusammen genommen 2).

Die obige Aufgahlung ber heiligthumer liefert uns zugleich einen Maafftab fur ben Grad ber Berehrung, ben die einzelnen Gegenstände genoffen, benn was am meiften verehrt wurde, ift auch unstreitig am meisten nachgebildet worden. hiernach ergiebt sich nun, bag in jener Sammlung vorhanden waren:

36 Mon ftrangen; 2 erschienen außerdem als Beiwerk an andern Gebilden. Der Leib des Seren war demnach der hochste Gegenstand ber Berehrung.

17 Marienbilder theils gang theils halb, und 13mal au-

16 Erucifire, und 7 als Beiwert, follten den Sod des herrn ins Gedachtniß rufen. Biele waren Rreuze ohne Chrisfuebilb. Das Rreuz war Schufpatron des Stifts.

1 Seiland, und 5 gelegentlich angebrachte, wobei wohl noch mehrere am Rreuze nicht ausbrudlich bezeichnet fein mogen.

4 Magbalenen. Magbalena war Schutpatronin bes Stifts.

3 Johannes Evangeliften, gelegentlich angebracht.

2 Grasmus. Schutpatron bes Stifts.

2 Margarethen, 2 Georgen, 2 Jacob, 2 Unnen.

Alle übrigen Seiligen find nur einmal vorhanden.

Bergleichen wir nun die Menge der Monstranzen und Erweiftre mit ber Zahl ber Beilands; und Marienbilder, fo zeigen sie uns, daß nicht Christus als folder es ift, den man im Bilbe zu verehren wunschte, fondern vor Allem die Sinnbilder seines Berschnungstodes, demnachst aber, und alles Andere weit über,

<sup>1)</sup> A. a. D. 80. 83.

<sup>2)</sup> Baftis ungebrudte Chronit b. 3. 1535.

wiegend, die Maria als folche, vollig übereinstimmend mit der Art und Beife des damaligen Gottesdienstes, der vorzugeweise aus der Messe, oder der Feier des Berfohnungstodes Jesu bes stand, neben welchem sich abgesondert der Mariendieust geltend machte.

Das obige Inventarium vom Jahre 1536 zeigt uns zugleich, daß man damale bie neue Demfirche: Dagbalena jum bei ligen Rreuge nannte 1). Die bamalige Domfirche fand auf einem giemlich großen Rirchhofe, ber über die fubliche Sauferreibe bes Schlofplates binmegreichte. Befflich ging er bis gur jetis gen Stechbabn, nordlich bis jum jegigen Schloffe, wo an Die Mauer einige jum Schloffe geborige Saufer außen angebaut maren, biflich bis zu einer Linie in graber Berlangerung ber breis ten Strafe bis jum Schloffe. Sier berührte bie Rirchhofsmauer bie Rirche, welche nicht genau in ber Mitte bes Rirchhofes fant. Die Beiffeite ber Rirche nach ber jetigen Stechhabn bin, bilbete eine bobe breite Rronte, mit brei boben Rirchenfenfiern, gwifden benen amei Strebepfeiler aufftiegen. Gie endigte in der Mitte in einem gothischen Giebel, an ben beiden Gden erhoben fich gwei gleiche bobe Thurme, welche in ber untern Salfte vieredig waren. Darauf folgte ein achtediger Muffat, jede Geite mit einem Renfter, und in einen breiedigen Giebel auslaufent, und barüber eine Die beiben langen Geiten ber Rirche achtfeitige bobe Grite. batten bobe Rirchenfenfier mit bagwifden liegenden Strebepfeilern. und gegen bas Ende bin fprang eine breite Ravelle bervor mit boben, aber eben erft erbauten gothischen Giebeln. Sinter ihnen folog fich ber bobe Chor in gewohnter Beife mit boben Renfiern und Strebepfeilern. Das Dach bes boben Chores lief in einen vieredigen Thurm aus, ber fich in einer Ruppel endigte. 3mis iden ben beiben Rapellen, welche mit bem Schiffe ber Rirche ein Rreut bilbeten, trug bas Rirchenbach einen runden Thurm mit vielen langen Renftern, ber fich oben in einer boben achtedigen Spite endigte, wie bie beiden vorbern Thurme. Das Gewolbe ber Rirche rubete auf 12 gotbifden Gaulen. Rorblich von bem boben Chore ber Rirche, unfern berfelben fand ein breiter viers ediger Thurm, beffen unterer Theil aus murflich jugehauenen Felbfteinen beftand, und febr alt mar. Beiter oben enthielt jede

<sup>1)</sup> v. Ecbebur, Archiv. XVIII. 68.

Seite zwei hohe lange Fenster. Oben endigte er mit einem (vielsteicht erst spater so gebildeten) vieredigen geschweiften Dache und einer kleinen vieredigen Rappe. Er diente zum Glodenthurm, und enthielt das aus 12 Gloden bestehende sehr schone Geläute, das besonders etwas spater, als einige Gloden vertauscht worden waren, nicht leicht seines Gleichen hatte. Der untere Theil des Thurms diente zu Gesängnissen. Wahrscheinlich wurde schon jest von dem Altane, welcher sich an der nördlichen Kirchhofsmauer vom Schlosse her, entlang zog, rechtwinklig über den Kirchhof ein zweiter bedeckter Altan bis zum nordwestlichen Kirchenthurme gesstuhrt, mittelst dessen der Hof in die Kirche gelangen konnte.

Berlin hatte nun ein Klofter weniger. Die disherige schwarze Klosterkirche war nun zur hof: und Domkirche erhoben, die Dominikaner aber verkauften ihre bisherige Terminarie in der Monchssgasse zu Spandau, wo sie sich obster aufgehalten, und in der Niscolaikirche Beichte gesessen hatten, an den Rath. Bis in die neuesten Zeiten trug bieses haus einen Monchstopf in Stein 1).

Diefes prachtige Stift war bie lette religibfe Stiftung vor ber Reformation, welche nunmehr überall in ber Mark, und in Berlin und Rolln 1539 eingeführt wurde, in welchem Jahre ber Kurfurft sich felber gur neuen Confession bekannte.

Nach vielfachen Bemühungen der Domherren zu Brandenburg und Havelberg, die ihnen lästige Prämonstratenserregel los zu werden, genehmigte der Papst auf den Antrag des Kurfürsten und der Bischöfe 1506, daß sie sich in weltliche Domherren verwandeln könnten, die Zahl aber bei jedem Stifte auf 16 beschränft wurde. Im J. 1491 waren 31 Domherren in Brandenburg. Die Umswandlung wurde 1507 bewirft 2).

Der Landvogt ber Niederlausit, Seinrich herr von Plauen, stiftete im J. 1498 auf bem Berge unserer lieben Frauen vor Lübben, wo bisher nur eine Marienkapelle gewesen war, ein Alossier, und besetzte es mit Wilhelmitaner Eremiten, welche sich zur Negel bes heiligen Benedift bekannten 3). Es erhielt ben Namen Frauenberg; 1505 gehörte ihm bas Dorf Neundorf. Im Jahre

<sup>1)</sup> Ricolai, Befdreibung von Berlin und Potebam. 1020.

<sup>2)</sup> Gerten, Griftshiftoric, 222.

<sup>3)</sup> Reumann, Gefch. d. Riederlauf. Landvögte. 11. 164. Gallus und Reusmann, Beitrage. 11. 76.

1542 war das Rlofter aber in Folge der Reformation einger gangen.

VIII. Undere religibfe Stiftungen und Ungelegenheiten.

Mit ber Regierung bes Markgrafen Johann nahm ber Sifer für die Marienstiftungen etwas ab, ba er selber für dieselben keine besondere Theilnahme bewies. Dagegen widmete er einen weit größeren Antheil einer Brüderschaft St. Wolfgangs bei der Rikolaikirche zu Berlin, welche im J. 1476 zusammentrat, und 1482 förmlich constituirt wurde. Er und seine Gemahlin Margaretha waren Mitglieder derselben, und am Stiftungstage ließ er, wahrscheinlich in der Rikolaikirche vor St. Bolfgangs, altar, seinen ersten Prinzen taufen, und ihm den Namen Wolfgang beilegen. Diese Gesellschaft gewann großen Beifall und eine große Ausbehnung.

Am 18. October 1502 wurde die neu errichtete Universität Wittenberg seierlich eingeweihet. Die beiden zuerst Immatriculirten dieser Universität waren zwei Berliner, von denen der eine Rifolaus von Ilo hieß '). Wir mögen ihrer hier wohl gedenken, da sämmtliche Universitäten der Welt auf die Gestaltung des Mariendiensies nicht von dem unermestlichen Einfluß gewesen sind, als diese allein. Der Kardinal Rapmund kam kurz darauf nach Berlin, und ertheilte Jedem, der in der Nikolaikirche das Salve regina singen wurde, für jeden einzelnen Tag, 100 Tage Ablaß, der nunmehr immer wohlseiler zu verdienen war.

Nur 4 Tage spater, als der Erzbischof Albrecht den Ablastrief für die Marienkapelle zu Kölln ausgestellt hatte, am 31. Oct., schlug Luther zu Wittenberg seine Theses gegen den Ablast an, und bes gann damit das große Werk der Zurucksuhrung der Kirche zur ursprünglichen evangelischen Reinheit, wodurch denn auch der Mariendienst in diesen Gegenden sast ganz gestürzt wurde. Fürs Erste indessen machten seine Lehren hier mehr Aussehen, als daß sie eben großen Eingang gefunden hatten. Zu Anfang des Jahres 1518 zog eine große Schaar von Mönchen, Franzissaner und Dominikaner, nach Frankfurt an der Ober, wo Tehel große Borbereitungen zu seiner Disputation gegen Luther machte, zu welcher

<sup>1)</sup> Sueri Acad. Wittenb, 51.

sich eine große Jahl von Menschen, und an Monchen 300 eine fanden. Sie wurde am 20. Januar unter großem Beisall der Monche abgehalten. Schon glaubte Tepel den Sieg errungen zu haben, als ein Franziskanermond aus Schlessen, Johann Aniepstrow, auftrat, und opponirte. Er trieb den Tepel wie den Wimpina stark in die Enge; dennoch wurde die Disputation so gesschlossen, als ob man ihn völlig widerlegt håtte, und Tepel wurde zum Doktor der Theologie ernannt, Aniepstrow aber sofort in das Kloster zu Phrist gesteckt. Tepel verbrannte nun Luthers Thesen öffentlich, was die Studenten in Wittenberg ihm wieder vergalten.

Um biefe Beit war ber papftliche Legat und Bifchof von Reval, Johann von Blantenfelt, ein geborener Berliner, in Berlin anwefend. Die großen Bergunftigungen, welche ber Ropelle ber Liebfrauengilbe in Rolln zu Theil geworben maren, erregten ben Reid ber Borfteber bes Altare Corporis Christi in ber Vetris firche ju Rolln, und fie benutten die Unwefenheit bes Bifchofe, um ihrem Altare ebenfalls neue Bergunftigungen gugumenten. Der Bifchof ertheilte ihnen ein Diplom, worin er allen benen, bie bies fen Altar befchenten, ober bor bemfelben burch bie gange Frohnleichnams Dctave, an ben Marientagen, und an ben Sagen bes beiligen Veter und Paul, fo wie ber andern Vatrone biefes 21/ tars der Undacht wegen fich verfammeln, und bie Befver ober Fruhmeffe anhoren, ober bie Bebetftationen befuchen, welche bem Sacramente ober ber letten Delung, wenn fie ju Rranfen ober gur Rirche getragen werden, folgen, ober wenn jum Frieden ges lautet wird, fur fich und ben Buftand ber allgemeinen Rirche und des romifden Dapftes, ber Rardinale und Lega: ten und beren Erhaltung, fo wie fur das Seil berer, Die den Ablag predigten, beforderten und veröffent: fichten, beten werden, ober ben Rirchhof gedachter Rirche ans bachtevoll umgehen, die Rnie vor bem Ciborium beugen, oder vor ben Altaren biefer Rirche, ben Grabern ber Berftorbenen, 'ober ben in ber Rirche aufbewahrten Reliquien ein Baterunfer nebft bem englischen Gruß berfagen werden, fur jedes biefer genanns ten Berte, fo oft es gethan wird, und von jeder Partifel biefer Reliquien, 100 Tage Ablag ertheilt 1). - Benn wir hieraus auch erfeben, bag Luthere Ungriffe auf ben Ablag bei ben Bor-

<sup>1)</sup> Reinbed, Petri Thurmbrand. 69. Rufter, Alt und Den Berlin. 1. 500.

ftebern biefes Altare noch feinen Gingang gefunden batten, fo bemerten wir boch, bag ber Ablag an Bedingungen gefnupft murbe. von benen vorher feine Rebe mar, namlich fur bie Ablafframer ju beten. Gur ernftlich bedrobt bielt man fie bemnach ichon. Aber leider fog bas Befindel nur ju fruh aus Luthers Lehre Bift. benn Die Rirchendichftable mehrten fich auf eine fchredenerregende Beife. 3m 3. 1519 murben ju Stettin 4 Berbrecher hingerichtet, melde nach ihrem eigenen (mahricheinlich aber burch bie Rolter erprefis ten) Befenntniffe in ber Mart, Dommern und Dedlenburg 580 Reiche und Datenen, 12 Monftrangen und 9 filberne Delbuchfen geftoblen, und 3 Monche, 3 Knechte, 3 Priefter, 4 Schuler und 27 Juden ermordet hatten. Außerbem hatten fie 12 Manner. 8 Frauen, 5 Jungfrauen umgebracht, und 7 Beiber mit 4 Ring bern in ihren Saufern verbrannt. Diefer Berbrechen megen mas ren von ber Juftig andere. 80 Manner, 3 Priefter, 17 Ruffer. 18 Beiber, und 6 Jungfrauen, wie fich nun erwies, unichulbig hingerichtet worben, mas freilich auf die bamalige Gerechtigfeits: pflege einen tiefen Schatten wirft 1). Wollen wir auch gern ans nehmen, bag biefe Bablen wie bie Ausfagen bochft unguverlaffig find, fo ergiebt fich boch immer baraus, bag eine große Daffe von Berbrechen, und namentlich Rirchendiebftable fatt gefunben baben.

Luthers Lehre gewann allmählig mehr Eingang, und schon 1522 mußte ber Kurfürst die Bürger von Berlin, und namentlich bie vornehmsten, zu größerem Eifer und Theilnahme an der Prosefsion ber Frohnleichnams Octave auffordern 2). Dies konnte jedoch die Ueberzeugung nicht andern.

States of the preparation of the country of the cou

2) Rufter, Mit und Den Berlin. I. 232.

. of erfalter

. . Saskas . u.

. 2 Hen-halles

C. D. LINE

The of the con

<sup>1)</sup> Cramer, Großes Pommeriches Rirchen Shronicon. III. 42. Friedeborn, Beidreib. v. Stettin. 144 ff.

## Sechfter Abichnitt.

Rach Ginführung der Reformation.

Die Bahl ber geiftlichen Stiftungen, welche ju biefer Beit in ber Mark vorhanden war, und allgemach in Folge ber Reformation aufgehoben oder jum Theil umgewandelt wurde, betragt 9 Domftifter, 36 Monche , und 24 Monnenflofter nebft einer Ungahl von Begbinenbaufern. Die Rlofter ber Laufit find nicht mitgezahlt. Dit ber Reformation fielen jugleich die zahlreichen Gnaben, und Ballfahrteorter, Die Ras landsgilden, Liebfrauenbruderfchaften, Frohnleichnamsgilden, Ros fenfrangaefellichaften ac., indem ihr Bermogen milben Stiftungen überwiesen murbe. Dur bon menigen ift uns die Beit und die Urt ihrer Auflosung befannt. Gin Theil ber Mariengilben aber hielt fich noch eine Zeitlang. Go murbe g. B. die in Franffurt an ber Ober erft 1553 aufgehoben 1), nachdem bie Reformation bereits lange eingeführt mar. Dies barf nicht auffallen, ba bie Marienverehrung feinesweges unmittelbar mit bem Gintritte ber Reformation fiel. Es ift vielmehr befannt, daß die Reformatoren, fo wie die ihnen folgenden protestantischen Polemiter die Marien, verehrung nicht direft angriffen, fondern Diefelbe mit Stillichmeis gen übergingen. Theile mochte biefe von Jugend auf liebgeworbene Berehrung, die fo viel Ginschmeichelnbes bat, fich mit ihrem innerften Befen fo tief verbunden haben, bag es ihnen fchmerglich war, fie ganglich aufzugeben, theils mochten fie biefelbe, als aus fruber Beit bes Chriftenthumes fammend, fur gerechtfertigt bal-

<sup>1)</sup> Spicfer, Marienfirche. 136.

ten, ba ihre Ungriffe fich hauptfachlich nur gegen bie feit bem fiebenten Jahrhundert eingeschlichenen Difibrauche richteten, obgleich fie bie Marienverehrung auch nach ihren bogmatifchen Grund. fagen nicht zu vertheidigen wußten, theils mochten fie es auch wohl fur gefährlich balten, bireft gegen einen Rultus angufams pfen, ber, wenn ihre übrigen Grundfate erft Gingang gefunden hatten, fich von felber beichranten mußte, wie es auch geschah. und nur fo erflart es fich, warum fie bei ihrem eifrigen Bemus ben, ben Uriprung bes Dapfithums aus bem Seibenthume abaus leiten, und bie Uebereinifimmung romifcher Rirchengebrauche mit heibnifden nachzuweisen, Die Marienverehrung immer gur Geite liegen ließen, welche ihnen boch einen fehr reichen Stoff jum Sabel bargeboten hatte. Go oft fie auch in anderen Begiehungen bavon fprechen, und die Maria ermabnen, fo febr fich ihnen auch eine folche Bergleichung aufdringen mußte, fo wenig ftellen fie fie an. Diefe Thatfache mare ohne jene Unnahmen faum erflarlich. Das ber fam es benn, baf fie bie Marienfeste an fich allerdings nicht billigten, und fie, als bem großeren Theile nach fpateren Urfprungs. für unerlaubt hielten, weshalb fie abgufchaffen feien. Aber fie geffatteten ihre Beibehaltung, um bie Bewiffen berer, welche baran gewohnt maren, ju ichonen, und Mergerniß ju verhuten. Drei Marienfefte glaubten fie unbebenflich beibehalten zu fonnen, ohne ben reformatorifchen Grundfaten untreu zu merben, weil fie in ber evangelifchen Gefchichte begrundet feien, boch mußten fie nicht als Refte ber Maria, fondern als Refte bes Seren gefeiert merben, wie ichon Epiphanius gelehrt habe. Die Rirche verehre nicht Die Beiligen, fonbern ben Beren ber Beiligen. Maria habe fich nur bie Dagb bes herrn genannt, und Chriftus fein Gebot ges geben, feine Mutter befonders ju verebren, Die apofiolifche Bes fchichte enthalte von ihrem Leben wenig, zeige nichts von einer Berehrung, und die alteften Rirchenlehrer geftanben, von ihrem Leben feine Rachricht zu baben, alle fvateren Cagen muffe man als unzuverlaffig aufgeben. Wohl aber folle man fie ehren, wie man auch die Beiligen ehren, aber nicht anrufen folle. fem Ginne fagt auch die brandenburgifche Rirchenordnung von 1540: "Es ift ein großer Unterschied zwischen anruffen und ehren; bas ift aber Die rechte Ehre ber Beiligen, wenn man Gott lobt und banft, ber ihnen folche Gnad gegeben, und ihn auch bittet, baß er uns auch folche Gnad und ftarten beständigen Glauben

geben wolle, alle Berfolgungen um feines Ramens willen gu leis ben." - Dennoch murbe eine confequente Durchführung biefer Grundfate erft viel fpater verfucht. Die eben ermabnte Rirchenordnung von 1540, unmittelbar nach ber Ginführung ber Refors mation in die Mart, giebt in bem Artifel von ben Reften fole gende Bestimmungen: Die Refte mit bem Gedachtniß ber boch loblichen gebenebeieten Mutter Gottes, ber Jungfrauen Maria, ber beiligen Apostel, und etlicher beiligen Martyrer, follen bleiben, benn indem vornehmlich ber Beilige aller Beiligen geehret und gepriefen wird, ift es eine Erinnerung, folcher gottlichen Gnaben banfbar ju fein, bag er feinen lieben Seiligen verlichen, im farfen Glauben bis an bas Ende bestandig, jum Theil in ber Marter, ju verharren, und baneben fie mit vielen drifflichen Sugenben begabet, und beshalben ju bitten, uns gleiche Gnade ju verleis hen" 2c. Deshalb murben nun außer ben Gonntagen folgende Resttage beibehalten.

Der Chrifttag, am 25. Dezember. Stephan, 26. Dez. Johannes Evang. 27. Des. Reujahr ober Befchneibung Chrifti, am 1. Januar. Seilige brei Konige, 6. Januar. Maria Reis nigung, 2. Februar. Matthaus, Apoft. 24. (25.) Rebrugr. Maria Berfundigung, 25. Mars. Oftern, 3 Lage, bes Philipp und Jafob, 1. Mai. wegliches Feft. Simmelfahrt Pfingften, 3 Tage, beweglich. Chrifti, bewealich. Erinitatisfeft. beweglich. Frohnleichnamsfeft, beweglich. Johannes ber Saufer, am 24. Juni. Peter und Paul, 29. Juni. Maria Seimfus dung, 2. Juli. Maria Magdalena, 22. Juli. Juli. Laurentius, 10. August. Simmelfahrt Maria, 15. Muguft. Bartholomaus, 24. Auguft. Maria Geburt, 8. Matthaus, Apoft., 21. Gept. Michael, 29. Gept. Simeon und Juda, 28. Oft. Aller Beiligen, 1. Rovember. Martinus, 11. Nov. Katharina, 25. Nov. Undreas, 30. Nov. E Thomas, 21. Dezember 1).

Es wurden sonach noch funf Marienfeste beibehalten, und hieraus erklart es sich, daß auch die Marienverehrung noch eine Zeit lang fortdauerte, da bas Bolt den Unterschied zwischen versehren und anrufen schwerlich sogleich zu fassen und festzuhalten im Stande war, besonders biejenigen, welche baran gewohnt was

<sup>1)</sup> Mylius Corp. Const. March. 1, 1, 243.

ren, beides für gleich ju halten. Erft eine spatere Generation fonnte sich ba hinein finden, und schaffte die Feste Mariae Simmelfahrt und Geburt, so wie die Seiligen Feste bis auf das Joshannis bes Taufers und der Maria Magdalena ab.

Ge mag ferner mohl Bermunderung erregen, daß ber Rurs furft Toachim II. noch im Sahre 1536 ein gur Berberrlichung ber fatholifchen Religion bestimmtes Domftift einrichtet, und ichon 1539 jur Reformation übertritt. Allein theils fuhrte er mit ies ner Stiftung nur ein von feinem Bater angefangenes und bis su feinem Tobe mit Liebe gepflegtes Wert, aus, theils mochte ibm die Abweichung ber neuen Lehre von ber alten noch nicht fo groß erscheinen, als une, wie fie es auch anfanglich allerbings nicht mar, und biefe Unficht muß felbft fein Dheim, ber Rardinal und Erzbifchof von Maing und Magbeburg, Albrecht, getheilt bas ben, wenigstens erflart fich nur baraus, wie biefer lettere noch im 3. 1541, nach bereits eingeführter Reformation, bem Rurfurs ften eine Menge tofibarer Seiligthumer fchenfen, und letterer fie ber Rirche bes Domftiftes überweifen fonnte. Es waren bies folgende: 1) Gin großes Bruftbild Raifer Rarls, von Berlen aes flict und foftlichen Edelfteinen. 2) Gine große golbene Safel. mit Verlen und Gbelfteinen, barin bie Geschichte ber Erfinduna bes Rreuges. 3) Gin fleiner Garg von maffivem Golbe mit foftlichen Gdelfteinen und vielen Ringen. 4) Gin großes aanz vergoldetes Rreut, vorn an den vier Eden die vier Evangeliften. hinten zu oberft ein Galvator, in jeder Ede ein Prophet. 5) Gine breite vergoldete Monftrang, mit einem großen Rrnftallglafe, uns ter meldem St. Martin. 6) Ein vergolbeter großer Galvator. mit der Beltfugel und dem Rreug. 7) Gin großes Bruftbild ber Maria Magdalena, mit einem Salsbande und baran befindlichem Bebange. 8) Gin großer St. Ergemus auf einem Stuble figend. 9) Gin großer St. Undreas, auf einem Stuble fitenb. 10) Gin großes Marienbild, auf bem Ruge bie Sahreszahl 1506. 11) Ein großes Bild Gt. Augustins. 12) Gin großes Bild Gt. Bolf: gangs. 13) Gin fleines gang vergoldetes Marienbild mit bem Rinde. 14) 15) 16) Die Bilber Gt. Jatobs, St. Litus, St. 17) Gin fleines gang vergolbetes Bilb ber beiligen Ratharina, unter ihren gugen liegt ein Ronig, um ben guß ftehen viele Thurme. 18) Gin Bild St. Jafobs bes Rleinen. 19) Gin

Bild Juda des Apostels 1). — Es ist sehr zu bedauern, daß alle diese Kostbarkeiten ganzlich verschwunden sind. Manche sind ohne Zweisel durch Kunstwerth ausgezeichnet gewesen. Noch 1557 hatte die heil. Kreuzkirche kostdare Baldachine und Teppiche, und 1599 noch prächtige Ornate, Kirchenfahnen, Altardecken, Teppiche und Ueberhänge 2), ein Beweis, wie sehr allmälig die gewohnte Pracht des Kirchengepränges beseitigt wurde.

Raft von feinem Orte haben wir Rachrichten, wann und in welcher Beife ber Mariendienft abgeftellt murbe. Rur von bem wunderthatigen Marienbilde ju Gorit in ber Reumart hat fich eine Nachricht erhalten. Die Neumart geborte bamals bem Bruber bes Rurfurften, bem Martgrafen Johann. Diefer ließ im 3. 1550 eine Rirchenvisitation halten, welche fich auch auf Die lebufifden Stifteguter erftredte, ungegebtet biefe noch unter bem ber fatholifchen Religion eifrig ergebenen Bifchof Georg ftanden. Bei Diefer Belegenheit erfuhr er, bag bas munderthatige Marienbild in Goris noch vorhanden fei, und bag noch biemeis Ien Ballfahrten, befonders aus Dolen, babin veranstaltet murs ben. Der Marfaraf ließ baber ben Bifchof nach Ruftrin fommen. und forderte ihn nach zwedmäßigen Borftellungen auf, bas Bild in ber Stille aus ber Ravelle wegnehmen zu laffen, wibrigenfalls wurde er fich genothigt feben, ju thun, was die Pflicht eines protestantischen Landesberrn in Beziehung auf den Bilberbienft per-Der Bifchof erwiederte: ba er bas Bilb nicht in bie Rapelle gebracht habe, fo folle es auch mit feinem Billen nicht Es fam ju feiner Bereinigung. aus berfelben entfernt werben. und man trennte fich mit gegenseitiger Unzufriebenheit. fdriftliche Berhandlungen führten nicht jum Biele, boch fand ber Marfaraf endlich ein Austunftsmittel. Der Bifchof batte por einigen Sahren bei Gorit eine Windmuble erbaut, mar baruber mit ber Regierung in Streit gerathen, welche ihm bagu bas Recht nicht jugefteben wollte; er burfte fie nicht benuten, und follte fie abreißen. Jest verfprach ber Markgraf bem Bifchofe bedingungeweife ben Gebrauch berfelben, und ber Bifchof veriprach, bas Marienbild fortgufchaffen. Er gogerte jedoch bamit, und ehe es gefchah, farb er am 25. Geptember 1550.

<sup>1)</sup> v. Echebur XVIII. 83.

<sup>2) 2.</sup> a. D. 84 f. 87 f.

Der Markgraf ertheilte nun im nachften Commer bem Lans beshauptmann im Lande Sternberg, Sans von Minfwig, ben Befehl. bas Marienbild aus ber Rapelle von Gorit binwegaus fchaffen. Diefer machte fich in ber Racht vor bem Gt. Beite. toge auf, und nahm einige feiner Rnechte und einige Burger von Droffen mit fich nach Gorit. Es war Sonntag, und in ben Dorfern, burch welche fie tamen, fanben fie noch manche Bauern in ben Rrugen beim Biere fitend, von benen immer mehrere Luft befamen, ben Bug mitzumachen, mas Mintwit, wie bie Burger, wohl nicht ungern gefehen haben mogen, ba fie fcmerlich ohne Beforgniß gewefen find. Dadurch wuchs ber Saufen bis auf einige vierzig Perfonen, und mit ihm tam ber Landes, hauptmann Morgens um 3 Uhr vor Gorit an. Er ließ ben Muffeher ber Marientapelle, ben Pracentor, weden, und forberte Die Schluffel jur Rapelle, welche er ohne Beigerung erhielt. Che er offnen ließ, unterfagte er bem Saufen alle Gewaltthas tiafeiten auf bas Ernftlichfte, faum aber fprangen bie Ricael, fo fielen bie Leute, welche noch vor Aurgem Diefe Bilber angebetet. und die Rapelle fur ben beiligften Ort im Lande gehalten hatten. wuthend barüber ber, ohne bag es bem Sauptmann moglich aes mefen mare, ber entzügelten Rotte Ginhalt ju thun. Gin fleis neres holgernes Marienbild war das erfte, welches fie von bem Altare berahmarfen. Das großere aus Marmor mar au fcmer. und wollte nicht weichen, bis man Bebezeug anwandte. furste, und fofort fchlug man ihm den Ropf ab, und bann ben Rorper in ungahlige Stude. Die Deden wurden von ben 216 taren geriffen, bie Defigemander und Rleidungsftude entwendet. faum permochte ber Sauptmann mit Gulfe feiner Rnechte fich ber golbenen und filbernen Rirchengerathe ju bemachtigen und fie in Sicherheit zu bringen, die er nachher an ben Martgrafen abs lieferte, mas man nicht fortbringen fonnte, wurde gerbrochen, gers hauen und gerriffen, namentlich bas Schnismert, Die Bilber, Rirchenfahnen zc. Spaterbin wurde ber verübte Unfug an ben Droffenichen Burgern mit Gefangnififtrafe geahnbet. Bauern auch bestraft wurden, ift nicht bekannt 1). - Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe! Gin abnliches Schickfal mag wohl manche Marienbilber in Diefen Gegenben betroffen haben.

<sup>1)</sup> Boblbrud Lebus II. 310 f. 326 f.

Dir vermogen ben Gegenstand nicht weiter zu verfolgen, und glauben ibn auch fo weit erfchopft zu haben, um bem Lefer ein beutliches Bild ber immer feigenben Berehrung ber Maria in biefen Gegenden vor Mugen geführt zu bas Bir haben gefeben, wie im funfzehnten Jahrhundert noch Die Bahl ber Marienfefte fich vermehrte, und Die Undacht gur Maria auf alle Beife geforbert murbe. Stiftungen gur Bers mehrung ihres Dienftes burch Marienmeffen, Galbe reginas und Ave Marias. Gefellichaften gur Berbreitung bes Rofenfranges. Liebfrauengilben, und biefe fo fublimirt, bag ber von ihnen geubte und beforberte Mariendienst als bie pornehmfte, feinfte und geschmachvollfte Religionshandlung erscheinen mußte; Das rientavellen neben ben Rirchen - mobin batte bies fubren muffen, wenn manches erft Ungefangene fich vervollffanbigt, wenn bie Das riengefellschaften noch allgemeiner, Die Marientapellen noch haufiger geworben maren, und endlich bas Bange, wie es bisher geschehen war, noch geffeigert hatte werden follen! Die Reformation uns terbrach Diefe Richtung bes religibfen Gefühles, und lentte baf. felbe wieder auf ben rechten Beg jurud, und felbft die fathos lifche Rirche blieb wenigstens auf bem gewonnenen Punfte fteben, ohne in Diefer Richtung weiter zu geben. Die evangelische Rirche hat baber ber Maria gern Berehrung jugeftanden, aber ihre Altare fallen laffen, Unbetung nur bem widmend, bem fie allein gebührt.

## Nachtrag.

Bir ersuchen unsere Lefer, auf S. 52. vor dem Abschnitte: Pramonftratenser:Nonnenklofter, folgenden Artifel einzuschalten:

7) Leiffau, murde vor 1139 vom Bifchofe Biger ju Brandenburg und Markgraf Albrecht I. gestiftet.

Auch auf G. 58. ift ber Name einguschalten, und bie Jahl ber Monchofloffer in ber Mart fleigt baburch auf 35.

Berichow ift 1128 geftiftet.



ben Gebr. Unger.

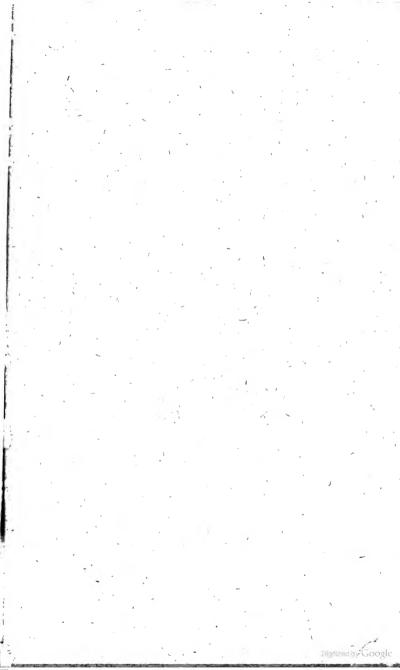



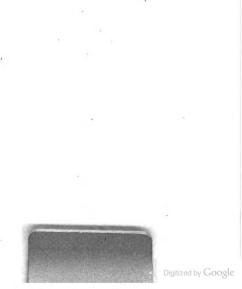

